### exklusiv in der WELT



### Ost-Berlin plante Verseuchung

Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) begnügt sich nicht damit, durch Agenten Informationen in der Bundesrepublik Deutschland sammeln zu lassen. Im Zusammenhang mit der Entwicklung der westdeutschen Anti-Kernkraft-Bewegung, so berichtet Werner Stiller, wurde auch die Intervention mit "aktiven Maßnahmen" erwogen. So wollte man das Gelände um Kernkraftwerke radioaktiv verseuchen. Diese WELT-Serie ist ein Vorabdruck aus dem Stiller-Buch "Im Zentrum der Spionage", das Ende Oktober im v. Hase & Koehler Verlag erscheint.

### WELT REPORT



#### Winterurlaub in Schnee oder Sonne

Der Club-Urlaub soll die Ferienformel der nächsten 20 Jahre werden. Robinson, Aldiana und Méditerrannée haben sich für die Zukunft neue Konzepte einfallen lassen. Der neue WELT-REPORT '86/87 informiert REISEN Winteraußerdem über Reiseziele in Schnee oder Sonne, beschreibt Städte-Trips und gibt Service-Tips.

#### POLITIK

Geschlessen: Die Berliner Justizbehörden haben gestern die Ermittlungsakten gegen ehemalige Angehörige des Volksgerichtshofs geschlossen. Das oberste Gericht im Dritten Reich hatte mehr als 5000 Menschen zum Tode verurteilt. (S. 3)

Anschlag: Auf das Institut für Rechtsmedizin der Göttinger Universität ist ein Brandanschlag verübt worden. Schaden: 200 000 Mark. Die Polizei schließt politische Motive der Täter nicht aus.

ster der EG haben sich in London darauf verständigt, eine mögliche Einführung gemeinsamer Einreisevisa zu prüfen. Ziel sei es, die gemeinsame Grenze für unerwünschte Personen undurchlässiger zu machen".

Visa: Die Innen- und Justizmini-

Flucht: Einem 20jährigen Maurer aus der "DDR" ist die Flucht nach Westberlin gelungen. Der Mann überwand in der Nacht zum Dienstag unverletzt die Sperranlagen an der Mauer.

### WIRTSCHAFT

Antrieb: Die Investitionstätigkeit der deutschen Industrie wird sich noch beschleunigen. Das hat die Mietfinanz GmbH in Mülheim/ Ruhr in ihrer jüngsten Umfrage bei 13 Branchen ermittelt. Eine "Delle" in der Investitionstätigkeit gebe es nicht. (S. 11)

Börse: Die Kurse an den deutschen Aktienmärkten zogen am Dienstag mit Unterstützung ausländischer Käufer zum Teil kräftig an. Dagegen tendierten die Kurse öffentlicher Anleihen am Rentenmarkt uneinheitlich bis schwächer. WELT-Aktienindex: 266,15 (264,22). BHF-Rentenindex: 106,249 (106,296). BHF-Performance-Index: 106,835 (106,859). Dollar-



### KULTUR

Musical: "The Phantom of the Opera" heißt das neue Musical von Andrew Lloyd-Webber, das in London uraufgeführt wurde. Eine Aufführung ganz ohne High-Tech-Elektronik und Rock-Maschinenmusik. Das Westend jubelt. (S. 21) The state of the s

Museum: Ein in Deutschland einzigartiges Museum für Bilderrahmen hat die Stadt Stendal in der Altmark eingerichtet. Die außergewöhnliche Schau dokumentiert eindrucksvoll die Geschichte der Rahmen, die es bereits im alten Agypten gab. (S. 21)

### **SPORT**

Europapokal: In allen Dritten Programmen (außer Bayern) wird heute von 16.00 Uhr an das Fußball-Europapokalspiel Torpedo Moskau gegen VfB Stuttgart live übertragen. Der WDR sendet von 20.00 Uhr an live das Spiel Monchengladbach gegen Rotterdam.

Fußball: Die WM in Mexiko hat mit Einnahmen von 144 Millionen und einem Gewinn von 71,5 Millionen Schweizer Franken ein Rekordergebnis erzielt. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) erhält vom Gewinn eine Summe von 4,045 Millionen Mark (S. 9)

### **AUS ALLER WELT**

Unwetter: Die ersten schweren Herbststürme dieses Jahres mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 170 Stundenkilometern haben in weiten Teilen Europas schwere Schäden angerichtet. Der Orkan kostete fünf Menschen das Leben, 27 wurden schwer verletzt. (S. 22)

Mordprozeß: Das Verfahren gegen den 19jährigen Dieter Wildhagen hat gestern in München begonnen. Der Jugendliche wird beschuldigt, seine 52jährige Mutter und seinen 22 Jahre alten Bruder in ihren Betten erschossen zu haben. (S. 22)

Leserbriefe und Personalien Fernsehen Wetter: Regen und stürmisch

Seite 8 Seite 20 Seite 22

### Bonner Landgericht setzt Beugehaft für Lappas aus

Verwirrung über Verhalten des BGAG-Chefs / Heute Aktuelle Stunde

DIETHART GOOS, Bonn Der in Beugehaft genommene Gewerkschafter Alfons Lappas ist wieder auf freiem Fuß. Das Bonner Landgericht gab gestern Nachmittag der Beschwerde von Lappas gegen die vom Amtsgericht verfügte Verhaftung wegen totaler Aussageverweigerung vor dem Neue Heimat-Ausschuß teilweise statt. "Der Vollzug ist ausgesetzt", sagte der Vorsitzende Richter der Ersten Strafkammer, Hans Brenner.

Zuvor hatten widersprüchliche Meldungen über die Aussagebereitschaft des obersten DGB-Finanzmanagers für Verwirrung gesorgt. Am zweiten Tag seiner zur Aussageerzwingung angeordneten Beugehaft signalisierte Lappas am Morgen dem Untersuchungsausschuß, er wolle sein Schweigen brechen und den Parlamentariern zur Verfügung stehen.

Auf Wunsch von Lappas begab sich der Ausschußvorsitzende Hüsch zu ihm in die Bonner Justizvollzugsanstalt. Wie er anschließend mitteilte, sei die Bereitschaft von Lappas zur Aussage klar erkennbar gewesen. Dann platzte der Verteidiger von Lappas, Christian Raabe, in das Gespräch und habe eigene Vorstellungen über das Verhalten seines Mandanten vorgebracht.

In Kreisen des Untersuchungsausschusses wurde die neue Wende im Fall Lappas mit deutlicher Verärgerung registriert. Offenbar hätten die Anwälte der gewerkschaftseigenen Finanzholding BGAG, deren Vorstandsvorsitzender Lappas ist, ihren Mandanten "zurückgepfiffen". Die BGAG habe wohl abwarten wollen,

#### SEITE 4: Streit spitzt sich zu

wie die Erste Kammer des Bonner Landgerichtes in der Beschwerde über die von der Vorinstanz verhängte Beugehaft gegen Lappas entschei-

Nach dem zunächst bekundeten Einlenken des prominenten Gewerkschaftsmanagers wurde bereits der Termin seiner Zeugenvernehmung auf morgen 10.00 Uhr festgelegt.

Heute früh findet eine nichtöffentliche Sondersitzung des Untersuchungsausschusses statt. Denn die

SPD hat beantragt, den Beschluß über die Beugehaft aufzuheben. Um 9.00 Uhr beginnt dann die öffentliche Zeugenvernehmung von Harro Iden, der bis zur Ausdeckung des Skandals der Neuen Heimat Anfang 1982 Mitglied der Geschäftsführung war. Auf Antrag der CDU/CSU beschäftigt sich der Bundestag um 14.30 Uhr erneut mit der spektakulären Verhaftung von Alfons Lappas am Sonntag auf dem Kongreß der IG Metall in Hamburg. Es ist die fünfte Aktuelle Stunde des Bundestages zum Thema Neue Heimat innerhalb von zwölf Monaten.

Die immer schärfere Kontroverse um die Verhaftung von Lappas hielt auch gestern an. Das SPD-Präsidium bezeichnete die Beugehaft als unverhältnismäßig und als eine Provokation der Gewerkschaftsbewegung.

Der stellvertretende DGB-Vorsitzende Gustav Fehrenbach (CDU) sagte, es sei schon fast ein Wunder, "daß die Bonner Regierungskoalition immer noch ein weiteres Stück Porzellan findet, das sie zerschlagen kann, um ihr Verhältnis zu den Gewerkschaften zu verschlechtern".

### Die mutige Rede des Delegierten Wagner

GÜNTHER BADING, Hamburg Der Gewerkschaftstag der IG Metall hat in der Aussprache über die Rechenschaftsberichte der Vorstandsmitglieder zu den eigentlich absehbaren Kongreß-Themen gefunden, die bisher durch die Reaktion auf die spektakuläre Verhaftung des Gewerkschaftsmanagers Alfons Lappas überlagert worden waren.

Die Mehrzahl der Diskussionsredner formulierte vor den 536 Delegierten die auch in zahlreichen Anträgen Gewerkschaftstag enthaltene Kritik an der Bundesregierung in scharfer Form. Die Regierung betreibe eine Politik der Konfrontation gegen die Gewerkschaften, die "Koalition von Kapital und Kabinett" - ein immer wieder gebrauchtes Wort in der Diskussion - wolle Gewerkschaftsrechte schmälern. Das zweite beherrschende Thema waren die Aussperrung und als eventuelle Antwort darauf Betriebsbesetzungen durch die Gewerkschaften.

Mutigster Redner auf dem Gewerkschaftstag war gestern der IG-Metall-Bevollmächtigte in Leverkusen, Hel-

mut Wagner. Er war der erste Christdemokrat, der auf dem Kongreß die Konfliktstrategie der IG Metall gegenüber der Bundesregierung kriti-

Wagner erntete Buh-Rufe, Pfiffe und zahllose empörte Zwischenrufe als er die fast ausnahmslos sozialdemokratischen Delegierten daran erinnerte, daß mit dem Wort von der angeblichen "Koalition von Kabinett und Kapital" im Grunde "die Mehrheitsentscheidung des Volkes brüskiert wird", da ja das Volk das Parlament und dieses wiederum diese Regierung gewählt habe. Die ihm "unheimlich\* erscheinende Personifizierung der Attacken auf die Bundesregierung durch die Angriffe auf Bundesarbeitsminister Norbert Blüm sei unerträglich.

Wagner wurde das Weitersprechen durch die zunehmenden Störungen unmöglich gemacht, als er begann die "positiven Akzentverschiebungen" durch die Politik seit der Bonner Wende aufzuzeigen. Erst durch das Eingreifen des Tagungspräsidiums sinnigerweise Punkt fünf Minuten ren werde.

vor zwölf - konnte Wagner weiter-

Wieviel Haß dem CDU-Mann entgegenschlug wurde an der Bemerkung eines Dortmunder Delegierten deutlich, der unter Anspielung auf die Festnahme von Lappas sagte: "Ich glaube, man hat am Sonntag den Falschen mitgenommen."

Eigentlich hatten die wenigen Christsozialen auf dem Gewerkschaftstag ein klares Wort gegen die Konfliktstrategie der IG Metall von dem CDA-Mitglied im Gewerkschaftsvorstand Willi Sturm erwartet. Der aber setzte auf die Mehrheitsströmung, als er in seinem Rechenschaftsbericht über den Bereich Handwerk und Ausländische Arbeitnehmer sagte: "Bei Forsetzung der derzeitigen Koalition bleiben sicher weitere Angriffe auf Arbeitnehmerrechte zu befürchten." Der Bundesregierung bescheinigte er "Fehlverhalten" gegenüber dem DGB, das aber "nicht zu Spannungen zwischen Mitgliedern verschiedener politischer Überzeugung" in der IG Metall füh

### "Termin der Kohl-Visite hervorragend"

Shultz begrüßt den Bundeskanzler / Gespräch mit Reagan / Jugendaustausch wird verstärkt

BERNT CONRAD, Washington

Bundeskanzler Helmut Kohl hat den amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan gestern in Washington ermuntert, gegenüber sicherheitspolitisch bedenklichen Forderungen Moskaus fest zu bleiben, gleichzeitig aber weiterhin den Dialog mit dem sowjetischen Parteichef Gorbatschow zu suchen und die Genfer Abrüstungsverhandlungen intensiv fortzusetzen. Kohl betonte, er habe auch die Moskauer Führung aufgefordert sich mit Reagan zu arrangieren und nicht auf den nächsten Präsidenten zu warten.

Der Kanzler war am Montag abend in Begleitung von Außenminister Verteidigungsminister Wörner und des stellvertretenden CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Rühe gemeinsam mit seiner Frau Hannelore in Washington eingetroffen und am Flugplatz von US-Außenminister Shultz begrüßt worden. Shultz bezeichnete den Zeitpunkt des Besuches unmittelbar nach dem Tref-

#### Sturm auf deutsche Botschaft

AP, Harare Aus Empörung über den Tod des moçambiquanischen Präsidenten Samora Machel haben in der zimbabwischen Hauptadt Harare etwa 5000 jugendliche Demonstranten südafrikanische Einrichtungen gestürmt. Bei den gewalttätigsten Demonstrationen seit der Unabhängigkeit Zimbabwes vor neun Jahren wurden auch Vertretungen der USA, der Bundesrepublik Deutschland und Malawis angegriffen. Der südafrikanische Au-Benminister Roelof Botha richtete einen Appell an die zimbabwische Regierung, unverzügliche Maßnahmen zum Schutz von Personal und südafrikanischen Institutionen zu ergrei-

In Sprechchören forderten die Jugendlichen "Tod für Botha" und beschuldigten Südafrika, für den Tod Machels verantwortlich zu sein. Der Präsident war bei einem Flugzeugabsturz über südafrikanischem Gebiet ums Leben gekommen.

fen von Reykjavik als "hervorra-

strahlendem Sonnenschein empfing Präsident Reagan dann gestern vormittag seinen Gast im Garten des Weißen Hauses. In der anschließenden Unterredung im Oval Office berichtete der Präsident über den Verlauf seiner Begegnung mit Gorbatschow in Island und bekräftigte die Einschätzung, daß die Gespräche trotz ihres ergebnislosen Aus-

#### SEITE 10: Signale avs Moskau

gangs die Grundlage für weitere erfolgversprechende Abrüstungsverhandlungen geschaffen hätten. Der Kanzler bestärkte Reagan da-

rin und bemühte sich seinerseits. dem Präsidenten die europäischen Interessen plausibel zu machen. Dabei unterstrich er die zentrale Frage der Einbeziehung der Kurzstreckenraketen in eine Vereinbarung über Mittelstreckenwaffen (INF).

Daß der Kanzler damit auf offene

#### Kreml sucht nach **SDI-Definition**

dpa. Moskau Die sowjetische Forderung, daß die Vereinigten Staaten ihre Forschungen für eine Raketenabwehr im Weltraum (SDI) auf Laboratorien beschränken sollen, bietet nach wie vor Spielraum für mehrere Interpretationen. Der Sprecher des sowjetischen Außenministeriums, Gennadi Gerassimow, erklärte gestern auf einer internationalen Pressekonferenz daß die sowjetischen Wissenschaftler noch keine genaue Definition des Begriff "Forschung im Laboratorium" gefunden hätten. Allerdings sei ausgeschlossen, daß die Sowjetunion Versuche im Weltraum erlaube.

Der sowjetische Parteichef, Michail Gorbatschow, hatte auf dem Gipfeltreffen in Reykjavik seine Abrüstungsvorschläge davon abhängig gemacht, daß die Vereinigten Staaten ihre SDI-Forschungen auf Laboratorien beschränken. Der Kremlchef hatte den Begriff nicht weiter erläutert.

Ohren stieß, ließ sich bereits aus einer Außerung der Abteilungsleiterin im Außenministerium, Ridgway, ablesen. Sie hatte zuvor erklärt, für die USA seien Verhandlungen über Kurzstreckenraketen integraler Bestandteil eines jeden Abkommens über Mittelstreckenraketen.

Kohl wies Reagan auch darauf hin, daß bei einer Null-Lösung für INF in Europa und einer radikalen Reduzierung der strategischen Systeme erhebliche Sicherheitsprobleme für Europa entstehen könnten. In allen diesen Punkten konnte Kohl nach Absprache mit Premierministerin Thatcher, dem holländischen Regierungschef Lubbers und der französischen Regierung auch die Interessen der europäischen Partner wahrnehmen.

Reagan und Kohl vereinbarten die Schaffung eines deutsch-amerikanischen Rates zur Förderung des Jugendaustausches. In diesem Gremium sollen die beiden Regierungen, nicht-staatliche Organisationen und Einzelpersonen, vertreten sein und eine beratende Funktion haben.

### **Peking hofiert** den SED-Chef

DW. Peking Chinas Präsident Li Xiannian hat "DDR"-Staatsratsvorsitzenden und SED-Chef, Erich Honecker, mit militärischen Ehren und den für Staatsoberhäupter üblichen 21 Schuß Salut vor der Großen Halle des Volkes in Peking zu einem sechstägigen offiziellen Besuch empfangen. Anschließend traf Honecker, der als erster Staats- und Parteichef der "DDR" die Volksrepublik besucht, zur ersten von zwei Gesprächsrunden mit KP-Generalsekretär Hu Yaobang zusammen.

Nach der Normalisierung der zwischenstaatlichen Beziehungen in den vergangenen drei Jahren bedeutet diese Begegnung die Wiederaufnahme des Dialogs auch zwischen der SED und der KP Chinas auf höchster Ebene. Gleichzeitig ist sie ein weiterer Schritt der Wiederannäherung Pekings an die engsten Bündnispartner Moskaus in Europa.

Seiten 2 und 10: Weitere Beiträge

#### DER KOMMENTAR

### Verkalkuliert

MANFRED SCHELL

lfons Lappas ist auf freiem Fuß. Das ist noch keine Entscheidung in der Sache. Er war nach wenigen Tagen Beugehaft bereit, dem Untersuchungsausschuß Neue Heimat mit gewissen Einschränkungen Rede und Antwort zu stehen. Dann allerdings fuhr sein Anwalt dazwischen. Immerhin, Lappas' zeitweiliger Sinneswandel ist bezeichnend. Er hätte durchaus Sinn gemacht.

Denn der gestrige Tag - das überwiegende Pressebild, noch mehr aber die Diskussion auf dem Gewerkschaftstag der IG Metall in Hamburg - hat gezeigt: Die DGB-Führung hat sich schlicht verkalkuliert. Es ist ihr mit noch so aufheizenden Reden und absurden Vergleichen etwa zu den Ereignissen im Jahr 1933 nicht gelungen, Lappas zum Märtyrer eines willkürlich vorgehenden Staates zu machen. Durchgesetzt hat sich vielmehr das Bild einer Gewerkschaftsführung, die glaubte, sie könne sich selbst in der tiefsten Krise selbstherrlich aufspielen und Parlament und Justiz vor den Kopf stoßen. Der Versuch, die

Festnahme von Lappas für eine polemische Auseinandersetzung mit der Bundesregierung zu nutzen, ist gescheitert. Und zwar deshalb gescheitert, weil ein Richter und die (in Hamburg einer SPD-Regierung unterstellte) Polizei, nicht aber Bonn, für die Umstände dieser Festnahme verantwortlich sind.

Die Solidarität mit der DGB-Führung im Fall Lappas ist schnell verilogen. Die DAG hat die Bundesregierung in Schutz genommen. Noch gravierender ist, wie sich die Basis der IG Metall gestern zu Wort gemeldet hat. Der Betriebsratsvorsitzende von Opel hat die Stimmung so charakterisiert: "Der Kongreß hätte die Aufgabe, das Problem der Neuen Heimat zu diskutieren, nicht aber. sich vor Leute zu stellen, die sich eigentlich in dieser Diskussion rechtfertigen müßten".

N ein, entgegen der Erwartung l von Lappas ("das dreht sich jetzt gegen die um") hat die Affare sich nicht gegen Bonn gedreht. Sie ist beim DGB und bei der SPD, die auf einen Befreiungsschlag gehofft hatte, geblieben.

Jones-Index für 30 ausgesuchte Indu-

striewerte fiel um 26.02 Punkte unter

den Wert vom Freitag und schloß mit

Aber nicht nur die Entwicklung in

New York, sondern auch die derzeiti-

ge Baisse-Stimmung habe Käufer

vom Markt ferngehalten, meinen

Händler. Ob es sich um einen anhal-

tenden Trend oder nur um eine vor-

übergehende Laune handelt, beurtei-

len Experten unterschiedlich. Einige

werten als positiv, daß die Umsätze

wieder recht niedrig waren, viele An-

leger also abwartend reagieren. Um-

gesetzt wurden 350 Millionen Aktien,

verglichen mit 260 Millionen am Vor-

tag. Andere werten diese leichte Zu-

nahme jedoch als Zeichen für eine

weitere Verschlechterung der Situ-

Frankfurt ließ sich von der schlech-

ten Stimmung in Tokio gestern nicht

anstecken. Nicht stürmisch, aber leb-

1811.02 Punkten.

### Kurssturz in Tokio steckt Frankfurter Börse nicht an

In Japans Hauptstadt fällt der Index um mehr als 300 Punkte

DW. Tokio/New York An den Weltbörsen herrscht Unsicherheit. Die Furcht vor sinkenden Kursen zwingt die Anleger offenbar zur Zurückhaltung. Die Verkäufe mehren sich. Die Aktienborse in Tokio, an der Spekulanten in diesem Jahr viel Geld verdienen konnten, ist

von einer Abwärtsbewegung erfaßt. Die Entwicklung gipfelte gestern in einem Kurssturz. In der japanischen Hauptstadt fiel der Nikkei-Dow-Jones-Index um 317,60 auf 16 205,77 Punkte. Zwar lag er damit über dem Niveau, das am Ende der ersten Sitzungshälfte prophezeit worden war. Dennoch: In der Tokioter Börsengeschichte wurden erst zweimal größere Verluste als gestern verbucht. Außerdem ist der Statistik zu entnehmen, daß die Kurse erstmals seit mehr als vier Jahren in sieben aufeinanderfolgenden Sitzungen gesunken sind.

Begründet wurde der Einbruch vor allem mit der deutlich schwächeren New Yorker Börse am Montag. Aufgrund des Abgabedrucks angesichts steigender Zinsen war es an der Wall Street zu einem Kursverfall auf breiter Front gekommen. Der Dow-

### Kronzeuge noch 1986

DW. Bonn

Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann hat die Einführung einer Kronzeugenregelung für voraussichtlich noch dieses Jahr angekündigt. Auf die Frage, ob die Koalition sich noch 1986 im Kampf gegen den Terrorismus für die Einführung einer solchen Regelung entscheiden werde. sagte Zimmermann gestern vor Journalisten: "Das sieht so aus". Die nach dem Mordanschlag auf den Bonner Diplomaten Gerold von Braunmühl eingesetzte Kommission werde sich am Mittwoch mit diesem Ziel treffen.

haft war die Aktiennachfrage. Die Aufwärtsbewegung des Dollarkurses sowie eine technische Reaktion auf den Kursverfall der vorangegangenen Tage führten zu Kursbesserungen meist bis zu drei Mark, bei Auto- und

Elektroaktien auch darüber hinaus.

### Kernfusionsprojekt nach Karlsruhe?

DW. Stuttgart

Die baden-württembergische Landesregierung bemüht sich, das europäische Kernfusionsprojekt NET -Next European Torus - nach Karlsruhe zu holen. Auf einen Antrag der CDU-Landtagsfraktion erklärte sich das Land bereit, in Bonn und bei der EG entsprechend initiativ zu werden. Das Bundesforschungsministerium räumt Karlsruhe offenbar besondere Chancen ein, zumal das Land die Kosten für ein Tritium-Labor in Höhe von insgesamt 34 Millionen Mark zur Hälfte übernehmen will.

### SPD und SED einig über atomwaffenfreien Korridor

Chance für Beseitigung der Kurzstreckenwaffen?

Im Zentrum der von SPD und SED gemeinsam erarbeiteten "Grundsätze über einen atomwaffenfreien Korridor in Mitteleuropa" steht die Definition, daß "zu den Atomwaffen im Sinne dieser vereinbarten Grundsätze alle Trägersysteme gehören, die zum Einsatz von Kernmunition fähig sind. sowie die Kernmunition selbst, einschließlich Kernminen". Aus einem jeweils 150 Kilometer breiten Korridor beiderseits der innerdeutschen Grenze sowie eines entsprechenden Territoriums der Tschechoslowakei sollen also nach den Vorstellungen der Partei-Arbeitsgruppe alle Waffensystem abgezogen werden, "die sowohl atomar wie konventionell verwendet werden können", also auch Rohrartillerie und Flugzeuge.

SPD-Präsidiumsmitglied Egon Bahr und das SED-Politbüromitglied Hermann Axen haben gestern mittag in Bonn an der Spitze ihrer Partei-Delegationen die gemeinsam in den vergangenen zwölf Monaten erarbeiteten "Grundsätze" vorgestellt. Axen verwies auf laufende

"Konsultationen" mit Moskau, auf westlicher Seite sind nach Bahrs Worten Bundesregierung und USA regelmäßig unterrichtet worden.

Im gemeinsamen Kommuniqué heißt es, daß nach dem Erfolg der Stockholmer KSZE-Konferenz ihre Vereinbarung "die politischen Vorwarnzeiten noch einmal verlängern und die Angriffsfähigkeit weiter mindern" würde. Dabei beschränkte man sich auf ein Feld, das von den Großmächten nicht verhandelt wird.

Wenn diese "Grundsätze" durch re-

gierungsamtliches Verhandeln in Vertragsform gegossen würden, so Bahr, gehe man damit "auch einen ersten Schritt auf konventionellem Gebiet". Aber vor allem würden "die Kurzstreckenraketen weggeschafft. mit denen die Bundesregierung die Verhandhungen in Reykjavík nicht zusätzlich belasten wollte. Zu den Verifikationsmaßnahmen gehört die Übereinkunft, daß neben "permanenten Kontrollpunkten erstmalig in einer formulierten Ost-West-Initiative Stichprobenkontrollen niedergelegt" wurden".

### DIE WELT

### Die Schere im Geldbeutel

Von Hans-Jürgen Mahnke

In dem sonst recht optimistischen Gutachten der fünf führenden wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute muß eine Zahl schrecken: Im nächsten Jahr werde das Aufkommen an Lohnsteuer um fast zehn Prozent steigen. Und das, obwohl für die Bruttolohn- und -gehaltssumme eine Zunahme um 5,5 Prozent unterstellt wird.

Zwar nimmt auch die Beschäftigung zu, was zu höheren Staatseinnahmen führt. Aber im Kern liegt die Diskrepanz daran, daß nach der ersten Stufe der Steuerreform dieses Jahres "die Progression des Einkommensteuertarifs wieder voll wirksam wird", wie es die Gutachter ausdrücken.

Unter dem Aspekt, daß dadurch das Staatsdefizit sinkt, mag dieses begrüßt werden. Nur: Das kann nicht relevant sein. Eine solche Scherenentwicklung schürt den Verdruß, treibt in die Schattenwirtschaft und lähmt die Leistungsbereitschaft.

Auch wenn der Vorschlag der Institute realisiert würde, die zweite Stufe der Steuerreform, die auf den 1. Januar 1988 terminiert ist, aus konjunkturellen Gründen praktisch um ein Jahr vorzuziehen, so wäre das eigentliche Problem damit keineswegs gelöst, allenfalls für ein Jahr gemildert. Es kann nicht in erster Linie darum gehen, eine leichte Abschwächung der Wirtschaft mit steuerlichen Mitteln abzufangen. Entscheidend kommt es darauf an, die Schere zu schließen, nicht nur für eine gewisse Zeit, sondern möglichst dauerhaft. Und auch nicht erst in den neunziger Jahren, für die eine umfassendere Steuerreform ins Auge gefaßt wird, sondern möglichst rasch.

Dafür sprechen allein schon wachstumspolitische Überlegungen. Es geht auch nicht nur um eine Senkung der Steuerlast, sondern ebenfalls um eine Vereinfachung der Gesetze, etwa durch drastische Reduzierung der Vergünstigungen, wie es jetzt in den USA geschieht. Damit ließe sich ein erheblicher Teil der Reform des Tarifverlaufs bereits finanzieren.

Solche Eingriffe stoßen auf den Widerstand der bisher Begünstigten. Trotzdem sind sie notwendig, ist Mut gefordert – der sich auszahlen dürfte. Der Grundsatz, Arbeit müsse sich wieder lohnen, ließe sich so am besten in die Tat umsetzen.

### Peking für Teilung?

Von Jochen Hehn

Hat Peking in seinem Eifer, mit den Warschau-Pakt-Staaten an der Sowjetunion vorbei zu einer schnellen Normalisierung der Beziehungen zu kommen, seine Sensibilität in der Frage der geteilten deutschen Nation verloren? Die als "Staatsbesuch" von chinesischer Seite behandelte Visite Honeckers läßt einen solchen Eindruck durchaus entstehen.

Mit ihren Lobpreisungen für die großartigen Errungenschaften des "Volkes der DDR" und den Ehrungen für Honecker, den "langjährigen Freund des chinesischen Volkes", – der SED-Chef und der chinesische KP-Generalsekretär Hu Yaobang kennen einander aus den fünfziger Jahren, als sie beide Vorsitzende ihrer Jugendverbände waren – bedient sich die chinesische Führung einer Formel, die selbst zu Zeiten der ungestörten Beziehungen zwischen Peking und Ost-Berlin vor einem Vierteljahrhundert hätte aufhorchen lassen, als Bonn noch keine diplomatischen Beziehungen zu Peking unterhielt.

China, selbst ein geteiltes Land, hat die deutsche Frage immer mit Samthandschuhen angefaßt und Völkerrechtlern niemals die Gelegenheit zu Mißdeutungen gegeben. Die Führung der chinesischen KP hat die Wiedervereinigung des geteilten deutschen Volkes – im Bewußtsein der eigenen Teilung – immer in glasklaren Stellungnahmen als wünschenswert gefordert und dabei Bonner Politikern oftmals sogar den Rang abgelaufen. Sie kannte bisher ein "Volk der DDR" so wenig wie ein "Volk von Taiwan". So hält es übrigens umgekehrt auch Taiwan, das als "Republik China" trotz zunehmender internationaler Isolierung immer noch den Alleinvertretungsanspruch aufrechterhält und seinerseits mit dem chinesischen Festland die Wiedervereinigung anstrebt, wenn auch unter anderen Vorzeichen.

Die deutschen Politiker jenseits und in manchen Fällen auch diesseits des Eisernen Vorhangs können von den Chinesen hinter und vor dem Bambusvorhang lernen. Der Wille zur Einheit ist bei ihnen immer noch ungebrochen. Dies gilt auch für jene Chinesen, die in Europa, den USA oder anderen Teilen der Welt eingebürgert sind. Umso beklagenswerter die unfreundliche Äußerung von Hu Yaobang.

### Folgen von Reykjavik

Von Rüdiger Moniac

Die nach dem Reykjavik-Gipfel nicht mehr nur theoretische Aussicht auf den Abzug aller nuklearen Mittelstreckenwaffen längerer Reichweite (SS 20 und Pershing II) aus dem westlichen und östlichen Teil Europas verschärft die Sicherheitsprobleme der NATO ungemein.

Denn zum einen wäre dann nicht mehr garantiert, daß auch der sowjetische Boden von Westeuropa aus mit amerikanischen Nuklearmitteln "unter Risiko gestellt" gestellt ist. Zum anderen aber erhalten die nicht-atomaren Potentiale der Sowjets (die Streitkräfte der UdSSR sind denen der NATO in Europa konventionell um das Dreifache oder mehr überlegen) sowie die Nuklearmittel Moskaus mit Reichweiten von 150 bis 1000 Kilometer, die vor allem Ziele in der Bundesrepublik Deutschland und die Versorgungshäfen an der Kanalküste bedrohen, einen ganz neuen militärischen und damit auch politisch-psychologischen Wert.

Die NATO sieht sich nach Reykjavik vor der Aufgabe, für die Mittelstreckenwaffen kürzerer Reichweite (SRINF) ein Mittel der Zähmung zu entwickeln. Auf diesem Gebiet hat die Sowjetunion eine komfortable Überlegenheit von sechs zu eins. Zwei Wege sind theoretisch möglich.

Entweder man verhandelt auch über die SRINF-Systeme in der Hoffnung, daß die Sowjetunion deren Abbau ohne westliche Gegenleistung zugesteht. Sehr aussichtsreich ist das nicht. Dann kann der Westen sich in Verhandlungen das Recht auf gleiche Obergrenzen bei diesen Waffen zu sichern suchen. Das hätte die Folge, daß der Westen ein neues Potential von Raketen mit Reichweiten bis zu 1000 Kilometer entwickeln und in Europa stationieren müßte.

Das würde erstens gewaltige neue Kosten verursachen – ebenso wie ein konventioneller Ausgleich, fielen sämtliche Nuklearwaffen weg, enorme Zusatzkosten verursachen müßte. Überdies würde eine Kurzstrecken-Nachrüstung eine enorme psychologische Belastung herbeiführen, wie man sie vom Herbst 1983 bei den Auftritten gegen die Nachrüstung in Erinnerung hat. Der Westen muß sich diese Zusammenhänge überlegen; die Sowjetunion hat es gewiß schon getan.



Axeri-Mächte

KLAUS BOHLE

### DGB: Wandel tut weh

Von Wilfried Hertz-Eichenrode

Die Gewerkschaften können sich vom Bundespräsidenten bestätigt fühlen. Auf dem Hamburger DGB-Kongreß im Mai hat Richard von Weizsäcker gewürdigt, daß die Gewerkschaftsbewegung neben der kommunalen Selbstverwaltung "die älteste und mächtigste Lebenswurzel der Demokratie in Deutschland" darstelle. Gleichwohl widerfuhr dem Staatsoberhaupt harsche Kritik. Richard von Weizsäcker hatte auch gesagt, es sei das allerbeste Recht der Gewerkschaften, sich mit der jeweiligen Regierung auseinanderzusetzen, aber das dürfe "nicht in eine Auseinandersetzung mit dem Staat selbst ausarten".

Diese selbstverständliche Einschränkung bohrte sich manchen Funktionären wie eine Harpune ins Fleisch. Es gab Widerspruch: Auf das Staatsverständnis komme es an. Damit war offensichtlich der Sozialstaat nach DGB-Vorstellung gemeint. Wer sind jene Funktionäre, wer sind jene Gewerkschaften, daß sie sich herausnehmen, über den demokratischen Verfassungsstaat zu Gericht zu sitzen?

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Staat der Wahlbürger.
Wir stehen vor der Bundestagswahl. Erinnern wir uns des Ergebnisses vom 6. März 1983. Kanzler
Kohl legitimierte den Regierungswechsel vom Herbst 1982 mit einem Anteil der Unionsparteien von
48,8 Prozent der Zweitstimmen
und von 52,2 Prozent der Erststimmen. Hätten nicht so viele Unionsanhänger ihre Stimme aus Koalitionsgründen der FDP gegeben,
Helmut Kohl hätte für die Union
die absolute Mehrheit erreichen

In den "Gewerkschaftlichen Monatsheften" wurde analysiert: Die SPD sei auf das Niveau von Anfang der sechziger Jahre zurückgefallen; in der Arbeiter-Wählerschaft sei sie unter das Niveau der Bundestagswahl 1976 gerutscht. In den Großbetrieben, wo die Arbeitnehmer am dichtesten gewerkschaftlich organisiert sind, habe die SPD schon 1976 Wählereinbrüche erlitten; diesem Trend seien 1983 die Arbeitnehmer der Mittel- und Kleinbetriebe nachgefolgt.

Zwar sind DGB und SPD nicht ein und dasselbe. Der DGB war weder mit den Sparmaßnahmen noch mit der Beschäftigungspolitik der Regierung Schmidt einverstanden. Aber dennoch gilt, daß die treuesten SPD-Wähler zugleich Gewerkschaftsmitglieder sind. Da sie 1983 in Massen zur Union überliefen, muß man folgern, daß sehr viele Gewerkschafter ihre Arbeitnehmerinteressen bei der SPD nicht mehr in guten Händen sahen.

Der DGB wendet sich weltanschaulich und politisch traditionell der SPD zu. Deshalb ist die Frage berechtigt, ob er seinerseits die Interessen der Arbeitnehmer noch so definiert wie diese selbst.

Darüber wird am 25. Januar die Bundestagswahl neuen Aufschluß geben. Schon jetzt stehen die Zeichen an der Wand. Sie sagen dreierlei:

 Wahlpolitisch sei der DGB an die SPD gekoppelt. Emnid hat im Juli und August ermittelt, daß 56 Prozent der Bevölkerung die Gewerkschaften parteipolitisch zu eng mit der SPD verflochten sehen.

– Knapp zwei Drittel der von Emnid befragten Personen – bei den Arbeitern waren es sogar vier Fünftel – lehnten den "Allzuständigkeitsanspruch" der Gewerkschaften ab. Der DGB solle sich auf tarifund arbeitsnahe Themen beschrän-

 Auch bei diesen ureigensten Gewerkschaftsthemen erntet der DGB kühle Zurückhaltung. Eine vom DGB veranlaßte Infas-Umfrage zeigte, daß die meisten Bürger



Am Herzstück sind die Arbeitnehmer kaum interessiert: Mitbestimmungsparolen beim Mai-Aufmarsch FOTO: AP

dem Gewerkschaftsburd nicht folgen, wenn er mit beliendem Verbalradikalismus der Regierung Kohl die Verantwortung für die Massenarbeitslosigkeit ankreidet. 58 Prozent der Gewerkschafter und 56 Prozent der SPD-Anhänger halten weltwirtschaftliche Ursachen für bedeutend.

Der DGB wird unsanft auf die Tatsache gestoßen, daß sich die Gewerkschaftsmitglieder ihr Urteil weitaus mehr an den Informationen der unabhängigen. Presse als an den Kampagnen der Funktionäre bilden. Am schmerzhaftesten trifft dies den DGB im Herzstück seines Selbstverständnisses, seiner emanzipatorischen Philosophie und seines Programms: der Mitbestimmung.

Der Bundespräsident hat den Delegierten in Hamburg versichert, daß die qualifizierte Mitbestimmung sich immer mehr bewähre: jedoch laut Infas nehmen nicht mehr als zwölf Prozent der Arbeitnehmer die Mitbestimmung wichtig. Und das nach einem halben Jahrhundert Kampi, nach vier Jahren neuaufgelegter "Mitbestimmungsinitiative" des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Jene 88 Prozent der Arbeitnehmer, die nicht viel davon halten, werden sich nach der eklatanten Mißachtung der Mitbestimmung durch den DGB im Fall der Neuen Heimat in ihrer Meinung bestärkt fühlen.

Nimmt man hinzu, daß die DGB-Gewerkschaften es ohnehin nicht schaffen, mehr als ein Drittel der Arbeitnehmer zu organisieren, dann blickt man auf einen Verband, der sich in einer schweren Krise befindet. Davon zeugt auch die Tatsache, daß nach dem Desaster der Neuen Heimat so mancher Funktionär die Flucht aus dem gewerkschaftlichen Ideal der Gemeinwirtschaft antritt. Wird der DGB an sich selber irre?

Er trauert dem verlorenen proletarischen Sozialmilieu nach. Mit Ach und Krach machen sich die DGB-Gewerkschaften auf den Weg zum Interessenverband, der sich im Wandel der Strukturen in das nachindustrielle Zeitalter einpaßt, sich für höhere Löhne und humane Arbeitsbedingungen einsetzt und nicht jeden Tag darauf aus ist, die Welt zu verbessern.

### IM GESPRÄCH Hermann Axen

### Verbindungsmann zur SPD

Von Werner Kahl

Für Kontakte mit der SED-Führung hat die SPD seit längerem –
an der Bundesregierung vorbei – ein
Nebengleis verlegt. Dort werden die
Weichen für Alleingänge der Opposition zum Zwecke von Abmachungen
mit dem Ostberliner Regime gestellt.
In dieser Woche wurde abermals das
Einfahrtsignal für eine SED-Delegation gegeben. Hermann Axen, außenpolitischer Entscheidungshelfer seines Staatsratsvorsitzenden und Parteichefs, den Moskau um Bonn herum in die Mongolei und nach Peking
geleitet hat, verhandelt ganz im Stil
eines Regierungsbeauftragten.

Sein Auftreten am Rhein dürfte die volle Zustimmung im Kreml gefunden haben. Von dem siebzigjährigen Mitglied des Politbüros sind keinerlei Abweichungen oder gar Extratouren auf dem deutschen Feld zu erwarten. In seiner Kaderakte wird die bedingungslose, der jeweiligen Parteilinie folgende Haltung hervorgehoben. Die "Linie" geht für ihn ohne jeden Zweifel von Moskau aus.

Flexibel machte er in seiner Karriere seit 1945 jede Kursänderung mit. Mal war er für den totalen Machtanspruch der kommunistischen Parteien; anderntags – ein Schritt zurück – vertrat er ein Kompromißangebot an die nichtkommunistischen Parteien für eine "Nationale Front", eine "Sicherheitspartnerschaft" oder wie immer der jeweilige Einfall etikettiert

Honecker hatte den 1916 in Leipzig geborenen Sohn eines KP-Funktionärs an der Organisation für die Gründung der Staatsjugendorganisation FDJ beteiligt. Schon 1950 wurde er in das SED-Zentralkomitee berufen. Als Agitationsleiter entwickelte er eine "Parteipresse neuen Typs" und wurde anschließend mit der Leitung des SED-Zentralorgans "Neues Deutschland" beauftragt. Noch Walter Ulbricht übertrug ihm die SED-Führung die Funktion des Sekretärs



Angst vor dem Gehängtwerden: Axen FOTO: KUCHARZ

für internationale Verbindungen; damit war er nicht nur für die Beziehungen zu den "Bruderparteien", sondern insgesamt für die Partei-Außenpolitik zuständig.

Ulbrichts Nachfolger Honecker änderte an dieser Funktion nicht nur nichts, er übertrug Axen obendrein im vergangenen Jahr die Aufgaben des für innerdeutsche Politik eingesetzten früheren Politbüromitglieds Häber. Axen folgert die ultima ratio seiner Politik aus einer Clausewitz-Interpretation eigenen Zuschnitts: Nach Erschöpfung aller politischen Möglichkeiten die rechtzeitige sozialistische Waffenhilfe" ("Einheit", Zeitschrift für Theorie und Praxis des wissenschaftlichen Sozialismus, Nr. 10, Jahrg. 1968, Seite 1209): Die Begründung gibt er mit einer bezeichnenden Rechtfertigung für den Uberfall auf die CSSR: "Hätten die Parteien und Regierungen der fünf sozialistischen Bruderländer ihre Aktion erst beginnen dürfen - wie leider einige Kommunisten in Europa sagen -, nachdem in Prag...Kommunisten aufgehängt worden wären?"

### DIE MEINUNG DER ANDEREN

Die Verhaftung Lappes' stand im Mittelpunkt der Kommentare:

### Frankfurter Rundschau

Er hat kategorisch und in dieser schroffen Totalität unbegründet jede Aussage vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuß, verweigert und spürt nun die Instrumente des Rechtsstaats. Das mag mancher für überzogen halten (die Gerichte können das klären), aber das berechtigt noch lange nicht, den Verhaftungsvorgang in die Nähe von 1933 zu rücken.

### SÜDKURIER

Von interessierter Seite sind bereits Worte gefallen, die um unserer Demokratie willen besser nicht gesagt worden wären ... Soll plötzlich nicht mehr gelten, daß vor einem Untersuchungsausschuß des Parlaments – wie vor dem Gesetz – letztlich alle gleich sind? (Konstanz)

### Schwarzwälder Bote

Bei allem Verständnis für die Aufgaben des Neue-Heimat-Untersuchungsausschusses: Die spektakuläre Verhaftung des Chefs der Gewerkschaftsholding BGAG, Lappas, am Rande des IG-Metall-Kongresses belastet die laufenden Ermittlungen mehr, als sie der Sache nutzen könnte. (Oberndorf)

### Allgemeine Zeitung

Wenn schon eine Verhaftung unumgänglich erschien – die jetzt dafür ins Feld geführte bevorstehende Auslandsreise hätte Lappas wahrscheinlich verschieben können –, so hätte die Festnahme doch gewiß nicht in einem "Parlament der Arbeit" erfolgen müssen. Ob Sünder, ob Märtvrer – den Anspruch auf Respektierung ihrer Würde haben sowohl Lappas als auch die Gewerkschaften (Mainz)

#### STUTTGARTER NACHRICHTEN

In welchem Staat, so muß man fragen, leben (die Rechtsgelehrten der Gewerkschaft) eigentlich? Wissen sie nichts von der Justiz als dritter unabhängiger Gewalt, lassen sich Richter neuerdings von den Politikern bei uns nach Belieben gängeln?

### Efflinger Zeitung

SPD und Gewerkschaften haben allen Grund, die Provokationen des Herrn Lappas nicht länger zu decken. Was haben sie, was hat Lappas eigentlich zu verbergen? Diese Kernfrage hält viel länger vor als der miserable Eindruck von der Verhaftung am Rande des IG-Metall-Kongresses, der übrigens glimpflicher hätte ausfallen können, hätte die SPD-geführte Hamburger Polizei mehr Fingerspitzengefühl gezeigt.

#### AUGSBURGER ALLGEMEINE

Lappas hat vor einem Bundestagsuntersuchungsausschuß die Aussage total verweigert. Die Beugehaft ist zwar ein hartes Mittel, ihn zum Sprechen zu bewegen, aber Lappas ist dieses Risiko eingegangen, er hat es selbst in der Hand, die Haft jederzeit zu beenden.

### Anklage in Sachen Alkem, aber keine Stillegung

Merkwürdiges aus der rotgrünen Koalition in Hessen / Von Dankwart Guratzsch

Tn zweieinhalb Wochen müssen A hessische Polizeibeamte ein weiteres Mal den Kopf für eine Unternehmensgruppe hinhalten, die in Hessen nicht aus den Schlagzeilen herauskommt: die Hanauer Nuklearbetriebe. Wieder ist eine bundesweite Demonstration angekündigt bei der letzten vor zwei Jahren ließen schwarzgekleidete Chaoten Steine und Feuerwerkskörper fliegen. Es gab Verletzte und stundenlange Straßenschlachten. Immerhin konnten die Polizisten jedoch davon ausgehen, daß sie Recht und Gesetz verteidigten. Aber die Begriffe sind in Hessen ins Wanken geraten.

Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft gegen Geschäftsführer der
Firmen und gegen Beamte des hessischen Wirtschaftsministeriums
Anklage erhoben. Die amtliche Begründung lautet, es gehe um ein
"Formaldelikt". An Betrieb und
Anlagen der Firma Alkem seien
"wesentliche Veränderungen" ohne die nach Atomgesetz erforderliche Genehmigung vorgenommen
worden.

Aber die Beschwichtigung klingt ein wenig vordergründig. Ergänzend teilen die sachbearbeitenden Staatsanwälte nämlich mit, von "wesentlichen Veränderungen" werde dann gesprochen, wenn "Auswirkungen auf das Sicherheitsniveau zu erwarten" seien. Der Umgang der Firma Alkem mit höheren Transporteinheiten von Plutoniumoxid zum Beispiel bedeute. daß eine erhöhte "Kritikalität" des Spaltstoffs erreicht werde - in Ubersetzung: daß sich die Gefahr einer unkontrollierten Kettenreaktion erhöht. Gleichwohl sehen sich die Juri-

sten weder zu Warnungen noch auch nur zu Empfehlungen an die politisch Verantwortlichen in Hessen veranlaßt, wie sie sie in früheren Fällen, etwa beim Verfahren gegen Verantwortliche eines Altöl-Entsorgungsunternehmens, durchaus für nötig befunden haben. Ministerpräsident Börner lehnt eine Stillegung der Firmen seinerseits ausdrücklich ab und reduziert den Streit auf "unterschiedliche Rechtsauffassungen". Sind die Si-

cherheitsbedenken also aus der Luft gegriffen?

Nicht einmal die Grünen haben in ihrer Stellungnahme zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft das Sicherheitsargument gebraucht. Sie nehmen freilich den Ministerpräsidenten, ihren Koalitionspartner, in die von ihm selbst mitgeschmiedete Zange: Wie Börner vor einem Jahr in eine Vereinbarung sozialdemokratischer Energieexperten mit den Grünen einwilligte, daß der Genehmigungsantrag von Alkem "nicht entscheidungsreif" sei, so muß er sich jetzt von ihnen vorführen lassen als potentieller Gesetzesbrecher. Originalton der grünen Presseerklärung: "Wer jetzt diese Anlagen noch weiter betreibt oder betreiben läßt, muß davon ausgehen, daß er nicht nur gesetzwidrig handelt, sondern sich sogar strafbar machen kann."

An dieser Stelle muß man sich erinnern, was die Formulierung vom "nicht entscheidungsreifen" Antrag der Firma Alkem für die hessische Innenpolitik vor einem Jahr bedeutete: Sie war der Preis,

den Holger Börner zahlen mußte, um die Koalition mit den Grünen zu bekommen. Wollte sie Börner jetzt kassieren, wäre die Koalition geplatzt. Für diesen Preis hat er sich in Zweideutigkeiten der Politik hineinmanövriert, die dem Ganzen seines Staatswesens schlecht bekommen.

Nun gibt es keinen Zweifel: Die Betreiberfirmen haben sich mit ihren Genehmigungsanträgen für neue Anlagen unbegreiflich viel Zeit gelassen. Da das Atomgesetz den Stand der Technik als Voraussetzung für die Genehmigung vorschreibt und der Stand der Technik die eigentliche Sicherheitsgarantie für Anlagen und Betrieb bildet, ist der Eindruck nur zu berechtigt. daß die bestehenden Anlagen den neuesten sicherheitstechnischen Auffassungen nach nunmehr neun bis elf Jahre währender Antragsfrist nicht mehr entsprechen. Um so größere Verantwortung lädt jedoch derjenige auf sich, der vorliegende Genehmigungsanträge für moderne Anlagen mit höchstem Sicherheitskomfort für "nicht ent-

scheidungsreif erklärt, gleichzeitig aber die alten, technisch überholten Anlagen weiterbetreiben läßt.

Wer so handelt, der setzt sich notwendigerweise dem Verdacht aus, daß ihm die Sicherheitsbedenken, die den Gesetzgeber bei der Abfassung des Atomgesetzes geleitet haben, in Wahrheit schnuppe sind. Ähnlich wie in der hessischen Müllpolitik, wo die politische und juristische Blockade fertiggestellter moderner Deponien dazu führt, daß Altdeponien mit rückständigem Sicherheitsstandard weiterbetrieben werden müssen und ein umweltpolitisch höchst bedenklicher Mülltourismus von Staats wegen in Gang gesetzt und immer weiter ausgebaut wird, schlägt hier die angeblich ökologisch orientierte Politik in ihr Gegenteil um: Das Sicherheitsinteresse der Bevölkerung wird mit Füßen getreten. Der Ausstieg aus der Kernenergie scheint mit dem Ausstieg aus dem Nachdenken und aus der Verantwortung unmittelbar gekoppelt zu sein.

### Der Koloß vom Capitol gibt den hohen Sessel frei

Er hat mehr Niederlagen erlitten als Siege errungen. Dennoch war er in Washington in den letzten zehn Jahren das politische Bollwerk der Demokraten: Thomas O'Neill, genannt Tip, der Sprecher des Repräsentantenhauses, hat die politische Bühne verlassen.

Von FRITZ WIRTH

eine Figur, sondern ein mächtiger, zerfließender menschli-Leher Berg. Kein Kopf, sondern ein irischer Schädel, unproportioniert und mit schlohweißen Haaren bedeckt. Kein methodischer Politiker, sondern eine leicht chaotische, desorganisierte Institution. Kein Mann, sondern eine Legende aus Härte und Gutmütigkeit.

Am letzten Samstag hat dieses überlebensgroße, komplexe Wesen · für immer die amerikanische politische Szene verlassen. Thomas O'Neill, 73 Jahre alt, räumte den Ses- sel des 47. Sprechers des Repräsenlantenhauses. Zehn Jahre lang saß er auf diesem Stuhl, länger als jeder andere Sprecher in der amerikanischen Geschichte, zuweilen gehaßt, manch-. mal sehr einsam und selbst von seinen Freunden im Stich gelassen, und am Ende dennoch verehrt als einer 🗠 der wenigen großen Männer im amerikanischen Kongreß, die Spuren hinterlassen werden.

Er hat in diesen zehn Jahren auf ...dem Capitol Hill weitaus mehr politische Schlachten verloren als gewonnen. Seine Rolle war schwer und undankbar. Er war der letzte Kopf einer A \ \ sonst kopf- und führungslos gewordenen Demokratischen Partei und er war in den letzten sechs Jahren oft der einzige Widersacher des populär- sten amerikanischen Präsidenten dieses Jahrhunderts. Es war ein Kampf, den er nicht gewinnen konnte, der ihn dennoch aber profilierte, weil er meist ein fairer Verlierer war. Er war es bis zum letzten Wort in diesem Amt, als er sich von Ronald Reagan --- mit den Sätzen verabschiedete: "Sie waren als Politiker mein Gegner, doch als Individupm waren Sie stets ein wunderbarer Mann."

54 - A.

Er wird in Erinnerung bleiben als der Koloß, der im Repräsentantenhaus von hohem Sessel herab, mit dem Hammer in der Hand, sein Amt mit gelangweilter Beiläufigkeit zu - versehen schien, das notwendige Zecemoniell das ihm verdrießlich schien, in rasender, monotoner Eile nerunterbetete und wie ein Kutscher with the work with the second neten stets zur Eile antrieb.

Diese routinehafte Beiläufigkeit jedoch täuschte. Er hat in Wahrheit etwas gemacht aus diesem Amt. Tho-.mas O'Neill gab dem Sprecheramt mehr Macht als es jemals in diesem Jahrhundert besaß, indem er die Macht der Ausschußvorsitzenden orach, und er machte aus seinem Job ein öffentliches Ereignis, indem er das Fernsehen in seine Kammer hin-Einholte. Seither haben ihn die Amerikaner als ein lebendes Denkmal in Erinnerung, nicht nur als den Sprecher des Hauses – er war für viele



Ein Verlierer von Format: Thomas O'Neill (73) FOTO: CAMERA PRESS

Bürger das verkörperte Repräsentantenhaus.

Sein Abgang umreißt ein Stück amerikanischer Geschichte. Er übernahm im achten Distrikt von Massachussetts 1952 das Mandat John F. Kennedys, zog als dessen Nachfolger ins Repräsentantenhaus ein und übergibt es am 4. November an Joe Kennedy II., den Sohn Robert Kennedys, weiter.

Thomas O'Neill hat es in seinen 26 Jahren im Repräsentantenhaus mit acht Präsidenten zu tun gehabt, und sein Freund-Feind-Verhältnis zu ihnen war keineswegs nach deren parteipolitischer Herkunft orientiert. Er bewunderte und verehrte Harry Truman und John F. Kennedy, doch er befand sich auf ständigem Kollisionskurs mit Lyndon Johnson wegen dessen Vietnam-Politik. Er verachtete Richard Nixon als Präsidenten und als Poker-Spieler. Nach einer Poker-Session mit Nixon sagte er: "Ein Mann, der beim Poker über den Verlust von 40 Dollar Schreikrämpfe kriegt, sollte nicht Präsident der Vereinigten Staaten sein."

Mit Gerald Ford dagegen verbindet ihn bis auf den heutigen Tag enge Freundschaft. "Gott schenkte uns mit diesem Mann den richtigen Präsidenten zum richtigen Augenblick", sagte er. "Es ist schade, daß man ihm nicht genug Zeit gab, seine Fähigkeiten zu beweisen."

Sein Verhältnis zu Jimmy Carter war problematisch, 1978, als die Unruhe der Demokraten über ihren Präsidenten wuchs, geriet O'Neill mit ins Kreuzfeuer ihrer Kritik. Es gab hinter seinem Rücken Intrigen, die auf seinen Sturz als Sprecher hinzielten. Es begannen die Krisenjahre seiner Amtszeit. Sie dauerten bis zum Beginn der Reagan-Jahre im Weißen

O'Neill gibt heute zu: "Mein größter Fehler war, daß ich Ronald Reagan unterschätzte." Er ging zu Reagan auf Konfrontationskurs und verprellte damit sogar seine demokratischen Wähler. "Gib Reagan eine Chance", appellierten selbst die liberalen Bürger seines Wahlkreises in Boston in Tausenden von Briefen an O'Neill, nachdem er Reagan in einer

Budget-Debatte scharf attackiert hat-

Zwei kritische Jahre brauchte O'Neill, die ihn an den Rand seiner politischen Existenz im Repräsentantenhaus brachten, bis er begriff: "Kein Präsident in der amerikanischen Geschichte hat bisher so viel Zuneigung beim Bürger gefunden wie Ronald Reagan." Er schraubte die Intensität seiner Angriffe zurück arrangierte sich zähneknirschend mit politischen Entscheidungen, die er nur wenige Jahre zuvor noch scharf verurteilt hatte, und lernte im übrigen, in Kämpfen mit Reagan mit Würde zu verlieren, wie beispielsweise in mehreren Nicaragua-Debatten, in denen bei keinem anderen Abgeordneten so sehr das alte Vietnam-Trauma

aufbrach wie bei O'Neill. Dieser Kurs der Besonnenheit, für einen feurigen Politiker irischer Herkunft ein Akt der Selbstverstümmelung, trug jedoch Früchte. Seine Partei scharte sich wieder hinter ihm, und der Bürger zollte ihm Respekt. Seine gegenwärtige Popularitätsrate liegt bei 63 Prozent. Sie macht ihr zum meistrespektierten Politiker Amerikas hinter Ronald Reagan.

An Popularität war ihm jedoch nie gelegen. Er glaubte nicht an Cocktailpartys und exklusive Dinner in den teuersten Washingtoner Wohnstuben als politisches Forum, und er lehnte es ab, sich am Sonntagmorgen zu politischen Talk-Shows vor die Fernsehkameras zerren zu lassen. "Der Sonntag gehört der Kirche, dem Golfspiel und der Familie", sagte er.

Außerdem liegt ihm über alle poli-

tische Intrigen hinweg das Schicksal einer Mannschaft am Herzen, die ihm bisher seine Freizeit mehr versüßt hat als jedes andere Vergnügen dieser Welt. Es ist das Baseballteam der "Boston Red Sox". Und sollten diese "Rotsocken", über die im Augenblick ganz Amerika spricht, an diesem Wochenende als Weltmeister feststehen, wird Thomas O'Neill als ein sehr glücklicher und zufriedener Mensch in den Halbschatten seines Privatlebens zurückkehren, das er sich in den kommenden Monaten finanziell damit versüßt, indem er für eine Million Dollar seine Memoiren schreiben

Die Morde der NS-Richter werden endgültig zu den Akten gelegt

Die Arbeit war gewaltig, das Ergebnis ist frustrierend. Über sieben Jahre lang studierten sie Akten, rekonstruierten tausende von Urteilen. Gestern erklärten die drei Berliner

Staatsanwälte, warum die Terror-Justiz des Volksgerichtshofes ungesühnt bleibt.

> Von DIETER DOSE und HANS-R. KARUTZ

erlin-Moabit, Turmstraße 91. ein wilhelminischer Kuppelbau, Schauplatz der Skandalprozesse gegen Dietrich Garski oder Wolfgang Antes - ein Justizpalast. In Zimmer 544, fast unter dem Dach, brannte in den vergangenen sieben Jahren abends fast immer Licht: Drei jüngere Staatsanwälte versuchten, das dunkelste Kapitel deutscher Rechtsgeschichte aufzuhellen.

"Unsere Versuche, überlebende Richter oder Staatsanwälte des Volksgerichtshofes wegen ihrer Blutjustiz zu überführen und ein Ermittlungsverfahren bis zur Anklageerhebung zu führen, sind gescheitert", sagte gestern Staatsanwalt Bernhard Jahntz gegenüber der WELT. "Wir haben uns intensiv bemüht, aber es war alles vergeblich." Der 40jährige Staatsanwalt hatte sich gemeinsam mit seinem Kollegen Bernd Schimmler und Abteilungschef Matthias Priestoph durch Tausende von Akten gearbeitet.

"Von den 7010 Terrorurteilen, die dieses Gericht jemals fällte, konnten wir 2648 Verfahren fast vollständig rekonstruieren – mitsamt Protokollen, Handakten, Terminvermerken, Gnadenakten und Vollstreckungsunterlagen", berichtet Jahntz

"Für immer ehrlos, wird der Angeklagte zum Tode bestraft." Mit diesem Satz zogen die Schergen in der kardinalroten Robe des Volksgerichtshofes den Schlußstrich unter die Leben vieler deutscher Widerstandskämpfer.

Berlins Justizchef, Senator Professor Rupert Scholz (CDU), legte gestern eine 213 Seiten umfangreiche, minutiös und detailliert ausgefeilte Untersuchung über die seit 1979 laufenden Bemühungen der Berliner Staatsanwaltschaft vor, das Kapitel "Volksgerichtshof" neu zu schreiben. In grauen Karton geschlagen, auf blütenweißem Papier in der Gefängnisdruckerei hergestellt.

Das Vorwort von Scholz läßt die Resignation erkennen, die sich nach dem erfolglosen Bemühen einstellt, dem Gerechtigkeitssinn der Bürger zu entsprechen: "Die Berliner Nachkriegsjustiz war aufgerufen, die Tätigkeit der Richter und Staatsanwälte am VGH nach den Grundsätzen des Rechtsstaates strafrechtlich zu untersuchen und zu würdigen. Trotz umfangreicher Bemühungen ist niemand rechtskräftig verurteilt worden. Dieses Ergebnis muß für jeden, der an eine materielle Gerechtigkeit glaubt, unbefriedigend sein."

Co-Autor Volker Kähne, Oberstaatsanwalt und Sprecher von Scholz, notierte gemeinsam mit seinem Justizkollegen Jahntz, was die Ermittler in siebenjähriger Tätigkeit ausgruben: gesammelt, geordnet und katalogisiert in 113 Ordnern, 59 Akten mit Personalunterlagen, 85 Heftern mit Hintergrundmaterial und 150 Bänden voller Ermittlungsakten.

Die Fahnder kamen dabei folgenden Zahlen auf die Spur.

Beim Volksgerichtshof - das Gebaude befand sich unmittelbar an der heutigen Mauer im Bezirk Tiergarten am Potsdamer Platz - arbeiteten 577 Richter und Reichsanwälte, darunter 106 Berufsrichter, 292 Schöffen und 179 Staatsanwälte.

Sie vollzogen zwischen 1934 und 1945 an 16 342 Angeklagten die unerbittliche Rache des NS-Systems, schickten 5243 Opfer unter das Richtbeil im Hinrichtungsschuppen von Plötzensee, verhängten in 7768 Fällen Freiheitsstrafen, kamen lediglich zu 1089 Freisprüchen. Die Willkür des Volksgerichtshofes belegen die Verfasser des Berichts an Beispielen. So wurde zum Beispiel der Postschaffner Georg J. zum Tode verurteilt, weil er auf der Straße gesagt hatte, Hitler werde bald nicht mehr leben. Der sächsische Fabrikant Fritz B. starb wegen der Äußerung, "der Führer muß gehen, wenn er die Lage nicht mehr meistern kann".

Zitat aus dem Abschlußbericht der Staatsanwälte: "Das Schicksal von 87 Mitarbeitern des VGH - darunter 27 Personen, die am 1. Mai 1986 90 Jahre oder älter gewesen wären - konnte nicht geklärt werden." Die meisten von ihnen wohnten 1945 auf heutigem "DDR"-Gebiet.

Keine Anklage wegen Krankheit und Siechtum

Als die drei Staatsanwälte, durch eine Weisung des damaligen Berliner Justizsenators Gerhard Meyer (FDP) 1979 mit der Arbeit begannen, waren bereits 380 der 577 VGH-Mitarbeiter verstorben. "Als Beschuldigte konnten 110 Personen im Alter zwischen 70 und 87 Jahren ermittelt werden. von denen 17 als Richter, 25 als Schöffen und 68 als Staatsanwälte tätig gewesen waren." Von jenen 110, die die Fahnder aus der Turmstraße ins Visier nahmen, starben im Laufe der Ermittlungen wiederum 27 – zwischen 71 und 93 Jahre alt.

Bei 17 zunächst Beschuldigten stellte sich beraus, daß sie doch nicht im Justizpalast von Roland Freisler. des VGH-Präsidenten, verankert waren. Dann tendierte die Zahl derer, die verdächtig waren, Bluturteile gefällt zu haben, weiter gegen Null: 18

Personen war keine Urteilsbeteiligung nachzuweisen. Neun wirkten nachweislich nicht an Todesurteilen mit. Die anderen rettete Krankheit und Siechtum vor weiterer Aufklärung: "Dauernde Verhandlungsunfähigkeit" bescheinigten ihnen neutrale

Fach- und Gerichtsmediziner. Im vergangenen Monat schlossen die Staatsanwälte deshalb über einen schwerkranken Staatsanwalt die Akten. Wieder stand, zum letzten Mal, der Vermerk "Verfahren eingestellt" auf dem Aktenstück.

Nur im Falle von Paul Reimers, in Norddeutschland beheimatet, ergab sich vor zwei Jahren eine dramatische Entwicklung: "Ihm war unsere Anklageschrift im September 1984 zugestellt worden. Wir wiesen ihm nach, in 62 Fällen Menschen aus niedrigen Beweggründen zm Tode verurteilt zu haben." Reimers entzog sich wenige Wochen später der irdischen Gerechtigkeit - er hängte sich in seinem Haus auf, 82 Jahre alt.

Die VGH-Ermittlungen unter dem Kürzel 3 P (K) Js 6/79 waren nach vorangegangenen ergeblichen Bemühungen des einstigen US-Chefanklägers Robert W. Kempner durch einen neuerlichen Vorstoß des amerikanischen Juristen 1979 wieder in Gang gesetzt worden. Kempner erfuhr von einem Film, den Goebbels unter dem Titel "Verräter vor dem Volksgerichtshof" drehen ließ, aber niemals öffentlich aufführen ließ. Die NS-Machthaber fürchteten die verheerende psychologische Wirkung der teuflischen Gebärden Freislers und seiner Tobsuchtsausbrüche auf das Publikum im mehr und mehr zerbombten Reich.

ren ein. Der Streifen bringe "keine neuen Erkenntnisse". Dazu sagte Staatsanwalt Jahntz zur WELT: "Man muß dazu auch wissen, daß es überhaupt keine Überlebenden der Verfahren über den 20. Juli mehr gab." Fünf Monate nach dem Einstellungsbeschluß erging dennoch die politische Weisung vom damaligen

Am 26. Juni 1979 stellte die Staats-

anwaltschaft das eingeleitete Verfah-

Justizsenator Meyer, endlich den Gesamtkomplex "Volksgerichtshof" aufzugreifen ... Als die drei Staatsanwälte dann auf folgendes Schreiben mit der Unterschrift von Roland Freisler stießen -

spätestens zu diesem Zeitpunkt war

die eigentliche Aufgabe des Volksgerichtshofes als Vernichtungsinstanz jeglicher Opposition deutlich: "Ihnen, mein Führer, bitte ich melden zu dürfen: Das Amt, das Sie mir verliehen haben, habe ich angetreten und mich inzwischen eingearbeitet... Der Volksgerichtshof wird sich stets bemühen, so zu urteilen, wie er glaubt, daß Sie, mein Führer, den Fall

selbst beurteilen." Spätestens seit Mitte 1942 sei der VGH somit nur noch als "Scheingericht" zu betrachten, waren sich Berlins Staatsanwälte sicher. Ihre Erkenntnisse stehen in frontalem Gegensatz zu Sätzen wie diesen aus einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 30. April 1968 in Sachen des Richters Hans-Joachim Rehse: Der VGH sei "nach damals geltendem Recht unabhängig, gleichberechtigt, nur dem Gesetz unterworfen und seinem Gewissen verantwortlich". Bei Rehse sei nicht erkennbar "daß er aus niedrigen Beweggründen für die Todesstrafe stimmte . . .:

Rehse starb, bevor die letzte Instanz ihr Urteil sprach.

Suche in Washington, Prag und Ost-Berlin

"Auch Papier kann viel Leid erzählen, kann sehr bedrückend sein", schildert Staatsanwalt Jahntz seine Empfindungen bei diesem Sisyphos-Werk. Die Ermittlergruppe im fünften Stock des Kriminalgerichts Moabit stöberte Unterlagen im Preußischen Geheimen Staatsarchiv auf richtete zehn (erfüllte) Rechtshilfeersuchen an den "DDR"-Generalstaatsanwalt, schrieb Archive in Washington und Prag an, zog Akten aus dem französischen Nationalarchiv bei, bekam Hilfe vom US-"Document Center" in Berlin, dem Archiv nahezu aller NS-Personalakten. "Auch Familien von Opfern schrieben uns, sie hatten von unseren neuen Bemühungen gelesen."

Bellevuestraße 15, damals Freislers Hauptquartier, liegt heute als Baugrube da. Nebenan gleitet bald die Magnetbahn entlang, in der Nachbarschaft entsteht ein "Glitzerding" von Filmzentrum. Die Spuren des Terrors sind, äußerlich, getilgt.

Aber Gerechtigkeit - sie ist nie ge-



des Volksgerichtshofes, dessen Vorsitzender Roland Freisler von

,DerStudienplatzvonRobert ist finanziell gut gepolstert. Meine Bank und ich haben dafür gesorgt. Beste Sparund Finanzierungstips für die Ausbildung kann sie geben, weil sie zusammen mit führenden Finanzinstituten einen leistungsfähigen Verbund bildet. Auch ich habe einiges gelernt bei der Wahl meiner Bank."



VX Volksbanken Raiffeisenbanken

### Jenninger: Hohe Dienstzeit bei Soldaten abbauen

DW. Bonn

Bundestagspräsident Philipp Jenninger (CDU) hat an die Bundesregierung appelliert, dafür zu sorgen, daß die Dienstzeitbelastung für alle Soldaten auf ein vertretbares Maß reduziert wird. Jenninger verlangte einen spürbaren Abbau der hohen Dienstzeitbelastung der Soldaten der Bundeswehr. Auf der Jubiläumsveranstaltung anläßlich des 30jährigen Bestehens des Bundeswehr-Verbandes

#### Interessante berufliche Positionen bietet Ihnen die BERUFS-WELT!

Wichtig ist, daß Sie über alle Berufs-Chancen für qualifizierte Bewerber rechtzeitig informiert sind. Nutzen Sie deshalb regelmäßig die BERUFS-WELT, den großen Stellenteil für Fach- und Führungskräfte mit wichtigen Informationen für mehr Erfolg im Beruf. Jeden Samstag in der WELT.

Auf Wunsch: 4 Wochen kostenlos. Telefon 0130-60 60 (zum Ortstarif!) Oder Postkarte an

### DIE WELT

Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

sagte Jenninger in Bad Honnef, auch der Wehrbeauftragte des Bundestages, Willi Weiskirch, habe in seinem Jahresbericht 1985 auf die nicht mehr zumutbare, die Grenzen des Erträglichen überschreitende Dienstzeitbelastung hingewiesen. Es erhebt sich nach Meinung von Jenninger jetzt die Frage. ob dem Kostenfaktor Zeit in der Bundeswehr nicht vielleicht doch zu wenig Bedeutung beigemessen werde. Die Bundeswehr sollte sich stärker als bisher auf allen Ebenen bemühen, mit der Zeit der Soldaten kostengünstiger, effektiver und damit für den Einzelnen befriedigender umzugehen.

Der FDP-Wehrexperte Uwe Ronneburger und der Vorsitzende des Bundeswehr-Verbandes, Oberstleutnant Rolf Wenzel, forderten ebenfalls eine Verringerung der hohen Dienstzeiten für die Bundeswehrsoldaten. Nur acht Prozent der Soldaten hätten eine 40- bis 45-Stunden-Woche, 20 Prozent eine 60- und drei Prozent eine über 85-Stunden-Woche bei unzureichenden Ausgleichsmaßnahmen. Das sei so nicht mehr hinnehmbar, meinte Wenzel.

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 370,00 per annum. Distributed by German Language Publi-cations, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Second class postage is paid at Englewood, NJ 07631 and at additional maising offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLI-CATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Engle-wood Cliffs, ND 07632.

### Berliner CDU sieht auch Gefahren für Diepgen

Fraktion berät über Verbleib Buwitts im Amt

Die Berliner Union sieht offenbar die Gefahr, daß auch der Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen durch die Häufung von CDU-Skandalen in der Stadt an Autorität verlieren könnte: CDU-Generalsekretär Klaus Landowsky wies jetzt öffentlich darauthin, daß Diepgen eine "Symbolfigur" sei, mit der die Union "bei allen Kontroversen", sorgfältig umgehen müsse, um mit ihrem auch bei den Berlinern "glaubwürdigen Repräsentanten" die Politik der nächsten Jahre gestalten zu können.

Am Vorabend der Fraktionsentscheidung über den weiteren Verbleib des belasteten Vorsitzenden Dankward Buwitt im Amt (die Debatte dauerte bei Redaktionsschluß noch an) sprach Landowsky auf einem CDU-Kreisparteitag von "mageren Jahren", die die Union zur Zeit erle-

Um aus der gegenwärtigen Vertrauenskrise herauszukommen, müs-

### Ronneburger: Neues Interesse an der deutschen Frage

Gedanken und Vorstellungen über eine Wiedervereinigung Deutschland nehmen nicht ab, sondern erkennbar zu: Diese Überzeugung äußerte der FDP-Deutschlandpolitiker Uwe Ronneburger bei einem Liberalen-Treff in

Angesichts der erfolgreichen rechtsnationalen Gruppierung der "Republikaner" in Bayern sprach er von einer "ernsten Warnung" an die Politiker, dieses Thema weder diesen Kreisen noch SPD oder den Grünen zu überlassen. Der FDP-Politiker stellte ein "starkes neuerwachtes Interesse an der unbeantworteten deutschen Frage" fest.

Eindringlich warnte er angesichts annaltender Debatten über eine Anerkennung der "DDR"-Staatsbürgerschaft im Ostberliner Sinne vor einem derartigen Schritt: "Das Völkerrecht kennt eine derartige Anerkennung überhaupt nicht." Überdies sei der Forderung von Erich Honecker nach "Respektierung" der Staatsbürgerschaft längst Genüge getan: "Respektierung ist exakt der Zustand, den wir jetzt haben. Kein DDR-Bürger wird gezwungen, sich unter das Grundgesetz zu stellen."

Die Bundesrepublik habe "alle Veranlassung", an der einheitlichen Staatsangehörigkeit aller Deutschen nicht zu rütteln. Wer davon abginge, stelle die Situation West-Berlins "in unverantwortlicher Weise" in Frage. "Denn Sie als West-Berliner könnten. falls es dazu käme, nicht die Staatsbürgerschaft der Bundesrepublik haben, sondern eine eigene." Damit wäre das Hauptziel Ost-Berlins erreicht: "Der Westen Berlins als freischwebender dritter Teil Deutschlands."

se die Union "so schnell wie möglich" wieder die Hände für die eigentliche Politik freibekommen. Berlin- und deutschlandpolitische Entscheidungen - wie die über die Annahme der Honecker-Einladung durch Diepgen seien jedoch nur zu fällen, "wenn die Verhältnisse im Hause selbst ge-

regelt sind". Die Ereignisse der letzten Wochen machten die Union "unruhig", räumte Landowsky ein. es hätten sich "kleine Flecken und Probleme ergeben, die sich nun doch etwas dynamisiert haben". Der CDU-Funktionär verteidigte - nachdem er noch am Wochenbeginn Kritik an CDU-Fraktionschef Buwitt als "abstrus" bezeichnet hatte - die Vorhaltungen von Diepgen gegenüber Buwitt.

Dem Fraktionschef sei kein rechtlicher Vorwurf zu machen, aber auch das "Bedürfnis des Gemeinwesen nach Transparenz und Überschaub arkeit" sei bei der politischen Beurteilung des Falles zu bedenken.

### Mischnick für neue Schnellbahn nach Berlin

hrk Berlin Wolfgang FDP-Fraktionschef Mischnick will das Drei-Milliarden-Projekt einer elektrischen Schnellbahn zwischen Berlin und Hannover durch die "DDR" in Angriff nehmen: In der Finanzierungsfrage sollten wir nicht kleinlich sein", sagte er am Montag auf einer Veranstaltung der

Im Gegensatz zu Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg, der dem kostspieligen, aber vom Senat forcierten Projekt offenbar skeptisch gegenübersteht, meinte Mischnick auf dem deutschlandpolitischen Abend: "Ein Städte-Dreieck Hamburg-Berlin-Hannover mit elektrifizierten Strekken wäre für uns von großer Bedeutung." Dabei sei es selbstverständlich, "daß kein Geld zum Fenster hinausgeworfen werden dürfe".

Die Schnellbahn-Trasse wäre vor allem im Sinne der "DDR", die dabei - über etwa zehn Jahre verteilt - mit rund zwei Milliarden D-Mark als Kostenanteil für den "DDR"-Streckenbereich rechnen könnte. Ost-Berlins Interesse ist vor allem deshalb verständlich, weil nach dem Ausbau der Süd-Transitautobahn (148 Millionen D-Mark Bundesanteil) vom Frühjahr an kein geldbringendes deutsch-deutsches Projekt mehr be-

Mischnick berichtete bei demselben FDP-Treff, Ost-Berlin zahle den ersten Milliardenkredit pünktlich ab, so daß die "DDR"-Schuld bald getilgt sei. Er stellte die Mitwirkung des Ministerpräsidenten bayerischen Franz Josef Strauß bei der Vermittlung des Kredits in Abrede: "Zum Einfädeln waren zunächst Knopf und Faden nötig; beides war längst vor Strauß vorhanden.

### Das sagte der **GdP-Vorsitzende** in Hamburg

AP, Hamburg Die umstrittenenen Außerungen des GdP-Chefs Günter Schröder auf dem Gewerkschaftstag der IG Metall haben nach dem vorläufigem Sitzungsprotokoll folgenden Wortlaut:

"Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste! Ich bin seit über 30 Jahren Polizeibeamter. Ich habe von meinen Lehrern gelernt, daß sich 1933 nie wiederholen wird.

Ich glaube, daß diese Lehrer mir das Rechte gelehrt haben. Ich vertraue auf die Kraft, die die Arbeitnehmer der Bewegung und insbesondere diese IG Metall haben. Ich habe drau-Ben mit den Kriminalbeamten gesprochen. Ich habe ihnen gesagt, daß an diesem Ort, der nach meiner Idee und Vorstellung genauso immun ist wie das Parlament oder eine Universität, daß an diesem Ort kein Arbeitnehmer, weder ein ausländischer noch ein deutscher, festgenommen werden darf. Die Kriminalbeamten haben mir versprochen, dies zu beachten.

Ich habe ihnen gesagt, Alfons Lappas hat so viel Kraft, und ich glaube. durch diesen Kongreß noch mehr, daß er frei aus dem Saal geht und draußen dann in Beratung mit den Juristen des Deutschen Gewerkschaftbundes dies mit den Kriminalbeamten bespricht.

Meine Botschaft an Euch: Es geht nicht um diesen Akt, es geht darum, daß diejenigen, die das inszeniert haben, den Tag der IG Metall genommen haben, um Macht zu zeigen!

Und es geht uns darum, den Spiegel umzudrehen, um ihn Herrn Hüsch und anderen zu zeigen. Kämpfen wir für die Zukunft."

#### DAG widerspricht DGB und SPD

AP, Hannover Die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft hat die Bundesregierung gegen Vorwürfe von SPD und DGB im Zusammenhang mit dem Fall Lappas in Schutz genommen. Der stellvertretende DAG-Vorsitzende Roland Issen sagte in einem Interview der in Hannover erscheineden "Neuen Presse", es gebe keine Anhaltspunkte dafür, daß sich die Regierung eingemischt habe oder gar "direkt tätig" gewesen sei. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuß habe den Antrag auf Beugehaft gestellt, das Gericht habe diesem Begehren entsprochen. Es bleibe Tatsache, daß die DGB-Gewerkschaften mit der Handhabung des Neue-Heimat-Verkaufs dazu beigetragen hätten, die Arbeitnehmerorganisationen schließlich der unbeteiligten DAG

Angestellten-Gewerkschaft strebe ein "vernünftiges Verhältnis" zur Bundesregierung an, betonte Issen, "egal, wer die Regierung stellt". Für die DAG bleibe das Selbstverständnis als Einheitsgewerkschaft mit Mitgliedern unterschiedlicher parteipolitischer Herkunft oberstes

"pauschal in Verruf" zu bringen.

Streit um die Verhaftung des BGAG-Chefs Lappas spitzt sich zu

### Kriminalbeamte zeigen Schröder an. SPD: Festnahme unverhältnismäßig

DW. Berlin/Bonn

Im Zusammenhang mit den umstrittenen Äußerungen des Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Günter Schröder, zur Verhaftung des BGAG-Chefs Lappas haben mehrere Berliner Kriminalbeamte Strafanzeige wegen Verunglimpfung der Bundesrepublik und der Bundesregierung gestellt. Die Beamten sind der Ansicht, daß Schröder die Bundesrepublik verächtlich gemacht und in den Verdacht gerückt habe, nationalsozialistische Methoden angewendet zu haben.

Schröder hatte am Sonntag abend auf dem Gewerkschaftstag der IG Metall in Hamburg erklärt, diejenigen, die dies inszeniert hätten, hätten sich den Tag der IG Metall genommen, um Macht zu zeigen. Er hatte noch hinzugefügt: "Ich habe von meinen Lehrern gelernt, daß sich 1933 nie wiederholen wird."

Der Deutsche Richterbund hat es als ungeheuerlich bezeichnet, daß Gewerkschafter die Beugehaft für Lappas mit der Rechtsprechung in der Nazi-Zeit vergleichen. In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrükker Zeitung" sagte der stellvertretende Vorsitzende des Richterbundes, Rainer Voss, solche Äußerungen deuteten auf ein gestörtes Ver-

Vogel spricht von "Provokation der

Gewerkschaften"

p. p. Bonn Der Bonner Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel hat gestern nachmittag in seinem Lagebericht vor der SPD-Bundestagsfraktion den Vorwurf gegenüber CDU/CSU und FDP bekräftigt, mit der Beantragung der Beugehaft für Gewerkschafts-Manager Lappas einen "eklatanten Verstoß gegen das Verfassungsgebot der Verhältnismä-Bigkeit und eine direkte Provokation der Gewerkschaften" begangen zu haben. Für Vogel reiht sich das Hamburger Ereignis ein in Planungen der Regierungskoalition, den Neue Heimat-Ausschuß des Bundestages in ein Kampagneinstrument zur Bekämpfung und zur Demütigung der deutschen Gewerkschaften umzufunktionieren".

Aus den Wertungen des SPD-Fraktionschefs wurde allerdings zugleich deutlich, daß auch er Lancas' Aussageverweigerung nicht billigt und beispielsweise die Verhängung des "Erzwingungsgeldes" durchaus für angebracht hält. Dessen Rechtmäßigkeit" hätten die Gerichte zu überprüfen. Ihm gehe es vor allem darum, sagte Vogel, daß "man nicht in jeder Situation Konflikte auf die Spitze treiben"

hāltnis zum Recht hin. "Man kann ja fast den Eindruck gewinnen, Herr Lappas habe ein ähnliches Schicksal erlitten wie die Opfer des Nazi-Terrors", fügte Voss hinzu. Durch solche Vergleiche würden die Opfer der nationalsozialistischen Herrschaft "auf das äußerste beleidigt und verunglimpft". Er sei erschüttert, daß Gewerkschafter und andere mit derartigen Parallelen die Justiz in der Bundesrepublik belaste-

Von Seiten der Gewerkschaften und der Sozialdemokraten wurde vor allem die ihrer Ansicht nach fehlende Verhältnismäßigkeit der Mittel bei dem Vorgehen gegen Lappas beklagt. Das SPD-Präsidium nannte die von den Mitgliedern der CDU/CSU und FDP im Untersuchungsausschuß veranlaßte Beugehaft in einer gestern verbreiteten Erklärung unverhältnismäßig und ein Beispiel für den Verlust an politischem Augenmaß". Sie symbolisiere die in den vergangenen Jahren vollzogene Veränderung der politischen Atmosphäre in der Bundesre-

publik Deutschland. In die gleiche Richtung stößt eine gemeinsame Pressemitteilung des Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Walter Momper, und des Berliner DGB-Chefs, Mi-

chael Pagels. Bei aller gebotenen Kritik an den Umständen des Verkaufs der Neuen Heimat sei es politisch "im höchsten Grade unverhältnismäßig, wenn ein führender Gewerkschafter mitten aus einem Gewerkschaftskongreß - herausgegriffen und in Beugehaft genommen

Der FDP-Abgeordnete. Josef Grünbeck, Mitglied des Untersuchungsausschusses, dagegen meinte, mit der Art und Weise, wie die Verhaftung von Lappas auf dem Gewerkschaftskongreß "inszeniert" worden sei, habe man den BGAG-Chef zum Märtyrer machen und Solidarisierung erzeugen wollen. Grünbeck kritisierte, "der oberste Chef der zuständigen Hamburger Polizeibehörde sei letztlich Bürgermeister von Dohnanyi", der neben Lappas gesessen habe und von dem ein einziges Wort genügt hätte, daß die Verhaftung erst nach Ende der Veranstaltung vollzogen worden

Nach Ansicht des früheren Verfassungsrichters Martin Hirsch (SPD) haben die Vorgänge um Lappas gezeigt, daß die rechtlichen Befugnisse eines Bundestags-Untersuchungsausschusses "völlig unvollkommen geregelt" sind.

### Eschenburg: Eine völlige Verkennung des Rechts

Der Tübinger Politikwissenschaftler Theodor Eschenburg geht davon aus, daß der Untersuchungsausschuß zur Neuen Heimat mit dem Antrag auf Beugehaft für den



Theodor Escheaburg

früheren Chef der gewerkschaftseigenen Holding BGAG. Alfons Lanpas, seine Kompetenzen nicht überschritten hat. Da "der Konzern steuerrechtlich Gemeinnützigkeit in Anspruch genommen hat und der Staat damit auf öffentliche Einnahmen verzichtete, könne der Ausschuß auch Einsicht in die Akten eines Privatkonzerns verlangen", sagte der Wissenschaftler in einem Gespräch mit der WELT.

Zu den Außerungen des GdP-Chefs auf dem Gewerkschaftstag der IG Metall in Hamburg ( Ich bin 30 Jahre bei der Polizei. Ich habe von meinen Lehrern gelernt, daß sich 1933 nie wiederholen wird.") und zu den Meldungen, er habe auf die Beamten, die Lappas festnehmen wollten "eingewirkt", sagte Eschenburg: "Da Schröder die Polizeibeamten, die Lappas festnehmen wollten, beschimpfte, hat er sich der Beamtenbeleidigung oder der Amtsanmaßung schuldig gemacht. Er ist Beamter auf Urlaub, er hat die Interessen der Polizisten zu vertreten und er hat kein Recht, unmittelbar in das Polizeihandeln einzugreifen. Der für Schröder zuständige Innenminister könnte ein Disziplinarverfahren einleiten. Das aber wird kaum eine Regierung in der heutigen Zeit wagen." Eschenburg zu dem Einwurf

Schröders, "dieser Ort sei genauso immun wie das Parlament oder tie Universität": "Immunität heißt, ein Gericht darf jemanden nicht anfassen. Wenn also der Vorsitzende der GdP von Immunität auf dem Gewerkschaftskongreß spricht, so ist das eine völlige Verkennung des Rechts."

#### HARENBERG KALENDERVERLAG Aktuelles Wissen Tagesspruch Englischkurs Lesen Se Tag für Tog Für jeden Tog des Johnes eine. wie sich unsere Well veröndert. Der 365-Tage-Sprachkurs für alle, die ihr Englisch überprühen Weisheit, ein Bonniot, oder den kennen, und erweitern Sie faren Ausspruch einer berühmten Persönlichkeit. Dazu die Daten über und erweitern wallen. Damit Sie auf dem Laufenden bleiben ! Leben und Werk dieser Person. THE Gesundheit Jeden läg Anregungen für Ihr persönliches Fitness-Programm. Rätselspaß Quiz-Master Lassen Sie sich täglich neu Dazu auf der Rückseite Der Qua Master sind Sie. das tägliche Diät-Rezept. Für jeden Tag drei spannende mit überraschenden Rätseln – für Fragen, Prüfen und erweitern Sie In Wissen in der alle 365 Tage des Jahres. ganzen Familie. in Buchhandlungen, Schreibwaren-geschäften und Kaufhäusern für je nur NEU 6 kluge Kalender für alle 365 Tage für Sie selbst und zum Verschenken!

### **ERDBEBENHILFE** FÜR EL SALVADOR

El Salvador wurde von einer schweren Erdbebenkatastrophe betroffen. Das Erdbeben hatte am 10. Oktober 1986, um 11.55 Uhr Ortszeit schwere Verwüstungen im Süden der Hauptstadt San Salvador angerichtet. Das Beben hatte eine Stärke von 6,8 Punkten auf der Richter-Skala. Über eintausend Menschenleben sind bis jetzt zu beklagen, und etwa sechstausend Menschen sollen verletzt worden sein. Nach den letzten Meldungen sollen weitere Erdstöße die Verwüstungen fortgesetzt haben. Eine endgültige Feststellung über Zahl der Opfer und Ausmaß der Schäden ist bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Der Präsident El Salvadors, José Napoleón Duarte, hat den Ausnahmezustand angeordnet.

In Abstimmung mit dem in Bonn akkreditierten Botschafter El Salvadors, S.E. Dr. Juan Ricardo Ramirez R.. und den Konsulaten ruft die Deutsche Ibero-Amerika Stiftung die Bevölkerung zur Linderung der Not zu Spenden auf. Für diesen Zweck bestimmte Beträge können unter dem Stichwort

"Erdbebenhilfe El Salvador"

auf folgende Konten der Deutschen Ibero-Amerika Stiftung eingezahlt werden:

**Deutsche Bank AG, Hamburg** Kto. 0 136 515 (BLZ 200 700 00) Deutsch-Südamerikanische Bank AG, Hamburg Kto. 20 166 200 (BLZ 200 801 00)

Commerzbank AG, Hamburg Kto. 5 454 111 (BLZ 200 400 00) Postscheckamt Hamburg

Kto. 6 444-205 (BLZ 200 100 20) Auch in diesem Katastrophenfall werden wir dafür sorgen, daß eingehende Beträge so rasch und wirkungsvoll wie möglich in El Salvador eingesetzt werden.

Die Deutsche Ibero-Amerika Stiftung ist befugt, Bescheinigungen über die steuerliche Abzugsfähigkeit der Spenden auszustellen.

DEUTSCHE IBERO-AMERIKA STIFTUNG

## Eaportit

Aus Politik und Gesellschaft mit Deutschlands erstem Gourmet-Journal. Ein Magazin für Lebenskünstler das Spaß macht.

Erhältlich an führenden Kiosken und Buchhandlungen

Generationswechsel der **Spree-Society ging** durch den Magen: **Berlin** ist eine Speise wert

Jürgen Wohlrabe, mit 50 ohne Tempolimit: Adenauers CDU verbeamtete

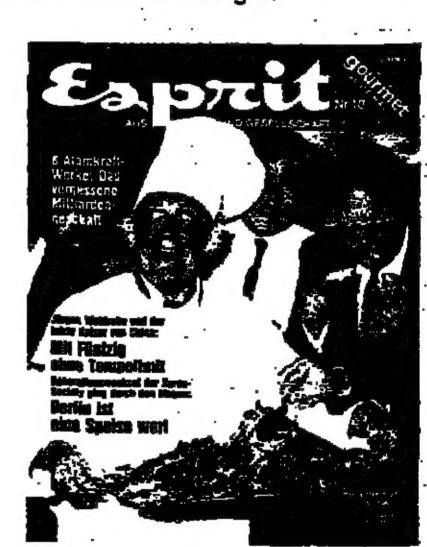

Deutschlands größter Expertauftrag, 8 Atemkraftwerke für Brasilien: Oas vergessene Milliardending

Bedenkenleses Meralprediger als Fortsetzung der Politik

COUPON

Bitte senden Sie mir die zwei neuesten Ausgaben von Esprit. Als Schutzgebühr füge ich DM 6,- in Briefmarken bei.

Anschrift

HEINZ MÖLLER VERLAG Provinzialstraße 89-95, 5300 Bonn 1 Dieses Angebot gilt nur für die Bundesrepublik und West-Berlin

### Ein gerechtes Urteil kann Hasenfus kaum erwarten

Nicaraguas politische Schnelljustiz / Abschreckende Wirkung

Gibt sich als CIA-Mann aus:

WERNER THOMAS, Lima Es soll ein Schauprozeß werden, um aller Welt den angeblichen Beweis zu liefern, daß die Reagan-Regierung einen heimlichen Krieg gegen ein kleines Land führt. Dem Angeklagten Eugene Hasenfus, dessen Transportflugzeug über Nicaragua abgeschossen wurde, droht die Höchststrafe: 30 Jahre. Das Verfahren in Managua kann jedoch auch weltweite Diskussionen über das betreffende Gericht auslösen. Der 45jährige US-Bürger steht nämlich vor dem "Anti-Somozistischen Volkstribunal", einer der meist kritisierten

Institutionen des sandinistischen Nicaragua.

Entscheidung, die "Tribunales Populares Antisomozistas" (TPA) mit dem Fall Hasenfus zu betrauen, ist nicht ohne Diskusinnerhalb sionen höchster Regierungskreise in Magefallen. Skeptiker argumentierten, der Propagandawert dieses Prozesses werde geschmälert. Als das Justizministerium in der vergangenen

Woche verkündete, der prominente Häftling müsse sich vor dem nicaraguanischen Volksgerichtshof verantworten, reagierte die Reagan-Regierung prompt entrüstet.

Diese Gerichtshöfe existieren seit April 1983. Sie sind umstritten, weil sie die Verteidigungsmöglichkeiten des Angeklagten auf ein Mindestmaß begrenzen. "Wer vor ein TPA kommt, hat kaum eine Chance," sagt Marta Baltodano, die frühere Leiterin der von der Regierung unabhängigen Menschenrechtskommission in Managua. "Freisprüche gleichen einem Wunder." In diesem Jahr hat es unter 243 Prozessen keinen einzigen Freispruch gegeben. Im vergangenen Jahr wurden 413 Fälle verhandelt. Nur 12 dieser Angeklagten befinden sich auf freiem Fuß.

Die politische Schnelljustiz in Nicaragua kennt nur zwei Instanzen, beide tragen den Namen "Anti-Somozistisches Volkstribunal". Beide Instanzen umfassen drei Mitglieder, einen Anwalt, der den Vorsitz führt. und zwei "Laienrichter". Der Anwalt ist ein Vertreter der "Nationalen San-Befreiungsfront" dinistischen (FSLN). Die Laienrichter haben sich als Aktivisten des nicaraguanischen Blockwartsystems bewährt, der "Komitees zur Verteidigung des Sandinismus" (CDS).

Viele internationale Menschenrechtsorganisationen haben die Tribunale scharf verurteilt, auch solche, die gegenüber dem sandinistischen Nicaragua sonst Nachsicht walten lassen. Diese Gerichte spielten eine Schlüsselrolle in dem kritischen Nicaragua-Bericht des SPD-Politikers Klose. Die wohl gründlichste Studie von dem angesehenen Lawyers Committee for International Human Rights" in New York.

> Die Studie kritisierte besonders, daß die Angeklagten Monate, manchmal sogar länger als ein Jahr ohne einen Kontakt zu ihren Familien auf ihren Prozeß warten. Bei Verfahren vielen würde sich das Gericht lediglich auf die Vernehmungsprotokolle

Staatssicherheitsstü**tz**en. dienstes Die Vernehmungen erfolgen ohne die Anwesenheit eines Verteidigungsan-

waltes. Während der Verhandlungen dürfen die Verteidiger keine Zeugen vernehmen.

In Nicaragua gibt es keine Todesstrafe. Die Höchststrafe ist 30 Jahre Freiheitsentzug. Die meisten Angeklagten erhalten zwischen 10 und 20 Jahren Gefängnis. Viele werden beschuldigt, Sympathisanten oder Helfer der anti-sandinistischen Contra-Rebellen zu sein. Als Konterrevolutionär machen sich jedoch auch jene verdächtig, die eine "ideologische Abweichung" erkennen lassen. Auch dieses Delikt wird bestraft.

Die Bevölkerung Managuas wird ständig an die Existenz der "Anti-Somozistischen Volkstribunale" erinnert, auch wenn die Parteizeitung "Barricada" nicht über die letzten Urteile gegen die Feinde der Revolution berichtet. Durch die Straßen rollen täglich die fensterlosen Häftlingswagen, auf denen Soldaten mit Kalaschnikows sitzen. Es handelt sich um Ifa-Fahrzeuge aus dem kommunistischen Teil Deutschlands. "Die TPA's sollen eine abschreckende Wirkung haben," meint Marta Baltodano. Sie haben ihre abschreckende Wirkung auch auf sie nicht verfehlt: Die junge Frau lebt heute in Costa Rica.

### Wahlen in Haiti schwächen die neue Regierung

In Haiti ist die Situation nach den Wahlen zur verfassunggebenden Versammlung noch konfuser als zuvor. Die Mehrheit der Bevölkerung war dem Boykott-Aufruf der meisten Parteien gefolgt. Die Regierung des Generals Henry Namphy wurde weiter geschwächt, und viele Kommentatoren fragten, ob der Staatschef noch bis Februar 1988 durchhalten kann. Erst dann soll die demokratische Ära beginnen.

Da die Wahlbeteiligung nur fünf Prozent betrug, besteht die Möglichkeit, daß die verfassunggebende Versammlung nie zusammentritt. In manchen Städten mit 90 000 Einwohnern wählten nicht einmal 30 Personen. In der Hauptstadt Port-au- Prince, die mehr als eine Million Einwohner hat, gingen nur 3000 Menschen zu den Urnen. Die Politiker werteten die massive Abstinenz als Abstimmung gegen die Regierung.

Sie hatten die Wahl bereits zuvor zur Farce erklärt und General Namphy beschuldigt, er führe Haiti zurück in die Vergangenheit. Die 90 Kandidaten seien "Duvalieristen" Anhänger des im Februar gestürzten Diktators Jean-Claude Duvalier. Die Regierung ließ 41 Abgeordnete der Versammlung wählen und die restlichen zwanzig Mitglieder nominieren.

Namphy erwartet von dem Gremium bereits bis Februar 1987 eine neue Verfassung, die als Grundlage der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im November 1987 dienen soll. Die bisherige Verfassung war auf die Wünsche Duvaliers zugeschnitten, der sich eine Präsidentschaft auf Lebenszeit garantieren ließ. Angeblich haben 99,8 Prozent der Bevölkerung dem Referendum im August vergangenen Jahres ihre Zustimmung gegeben.

Ihm waren blutige Demonstrationen gefolgt, denen "Baby Doc" Duvalier schließlich weichen mußte. Er lebt heute mit seiner Frau Michelle und vier Kindern an der französischen Riviera.

Henry Namphy (54), der ehemalige Generalstabschef der haitianischen Armee, hatte nach dem Sturz Duvaliers nur widerwillig die Präsidentschaft übernommen. Er erweckte von Anfang an den Eindruck eines zögernden Mannes, der lediglich auf Krisen reagiert. Die Opposition erhob immer wieder den Vorwurf, Namphy schütze "Duvalieristen". Im Mittelpunkt der Kritik steht Oberst William Regala, der mächtige Innen- und Verteidigungsminister. Namphy weiger te sich bisher jedoch, Regala zu entlassen

### Maputo steht vor Machtkampf

Fünf Kandidaten für die Nachfolge Machels / Renamo-Rebellen wollen Chance nutzen

de sich aus der Umklammerung der

Sowjets lösen, mit denen er 1976 ei-

nen Freundschafts- und Unterstüt-

zungsvertrag geschlossen hatte, wa-

ren zusammen mit britischen und

südafrikanischen Wirtschaftsinteres-

sen die Hauptinitiatoren des im März

1984 geschlossenen Nkomati-Abkom-

mens zwischen Mocambique und

Südafrika. Beide Länder verpflichte-

ten sich, weder der südafrikanischen

Untergrundbewegung ANC noch der

Renamo Unterstützung und Waffen-

hilfe zu gewähren, beschuldigten sich

iedoch seither mehrmals, dieses Ab-

kommen gebrochen zu haben. Als

ANC-Mitglieder, darunter der Chef-

stratege des militanten Flügels,

Umkhonto we Sizwe, in den vergan-

genen Monaten nach Maputo zurück-

kehrten, war es offensichtlich, daß

die Existenz des Vertrages an einem

Gleichzeitig konnte die Renamo,

deren Zusammenbruch nach dem

Nkomati-Abkommen allgemein er-

wartet worden war, ihre Guerrilla-Tä-

tigkeit von ursprünglich drei auf alle

zehn Provinzen Mocambiques aus-

weiten und auch die großen Städte

Maputo und Beira praktisch einkes-

Die Renamo stellt außerdem eine

ernste Bedrohung für die Transport-

wege der sogenannten Frontstaaten

dar, besonders für Zimbabwe, das ein

reges Interesse an der Kontrolle des

seidenen Faden hing.

M. GERMANI. Johannesburg Der Tod des mocambiquanischen Präsidenten Samora Machel bei einem Flugzeugabsturz wird nach Ansicht von Diplomaten nicht nur für sein Land, sondern auch für das ganze südliche Afrika weitreichende Folgen haben. Machel war jene Kraft, die angesichts der wachsenden Bedrohung des Systems durch die Widerstandsbewegung Renamo und katastrophaler Wirtschaftsverhältnisse den Zerfall des Landes noch hätte aufhalten können.

Der Bauernsohn aus der südlichen Provinz Gaza verließ nach nur sechs Jahren die Schule, wurde Krankenwärter und trat 1963 der von Edoardo Mondlane gegründeten Frelimo bei, die gegen die portugiesische Kolonialmacht kämpfte. Mondlane, der den Ausgleich mit Lissabon befürwortete, wurde 1969 bei einem Bombenattentat getötet. Bis heute ist unklar, ob die Bombe auf Anweisung Machels oder im Auftrag der portugiesischen Geheimpolizei Pide gelegt wurde.

#### Wirtschaft sozialisiert

Nur ein Jahr später war Machel unumschränkter Führer der Frelimo. Mit dem Coup in Portugal brach das Kolonialreich zusammen. 1975 wurde Mocambique unter Machels Führung unabhängig. Er entmachtete die Häuptlinge der verschiedenen Stämme des Landes und sozialisierte die Wirtschaft nach östlichem Muster, was zusammen mit dem Massenexodus der Weißen den Zusammenbruch zur Folge hatte.

Helfer aus Ostblockstaaten, darunter der "DDR", die den Geheimdienst Snasp aufgebaut hat und kontrolliert,

sche Gewerkschaftszeitung "Trud"

kritisierte den äußerst langwierigen

tors eine "Stadt der Zukunft" für das

#### In Tschernobyl politische Häftlinge fehlen Wohnungen

rtr, Moskau Die Entseuchung im Gebiet um das

In Polen sind trotz der verfügten Atomkraftwerk Tschernobyl in der Amnestie noch etwa 1000 Menschen Ukraine geht wegen fehlender Wohwegen ihrer politischen Überzeugung nungen für die Spezialisten offenbar in Haft. Darauf weist das "Biuletynnur schleppend voran. Die sowjeti-Informacyjny" der verbotenen Gewerkschaft "Solidarność" hin. Eine von dem Blatt veröffentlichte Liste Bau der provisorischen Siedlung Zeder politischen Gefangenen nennt Milyony Myc. Aufgrund von Schwieriglizbeamte, Bergarbeiter sowie einen Redakteur der Polnischen Pressekeiten bei der Wasserversorgung könnten 400 Wohnungen nicht bezoagentur, der mit der Emigrationsgen werden. Ein anderes Problem sei presse zusammengearbeitet hatte der Mangel an Meßstationen für Raund dafür zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde. Aufgeführt sind außerdioaktivität in der Umgebung. Auf lange Sicht soll jedoch nach dem Bedem Mitglieder der Friedensbewegung und 800 Angehörige der "Zeuricht von "Trud" in der Region Tschernigow nahe des Unglücksreakgen Jehovas". Wie es weiter heißt, finden die durch die Amnestie freigekommenen Polen-keine Arbeit.

konnten diese Entwicklung nicht auf-Beira-Korridors zeigt, den es mit 12 000 Soldaten für sich offenzuhalhalten. Ein Teil seiner ehemaligen Gefolgschaft wandte sich enttäuscht ten versuchte. Machel kehrte von eivon Machel ab und gründete die \_Renem Treffen mit Zimbabwes Regierungschef Mugabe, Zaires Präsident sistencia Nacional de Mocambique" Mobuto und dem sambischen Präsi-(Renamo), die begann, gegen die Redenten Kaunda in Lusaka zurück, als gierung in Maputo zu operieren. das Unglück geschah. Die USA, die hofften, Machel wer-

#### Gegen Teilung des Landes

In dem zu erwartenden Kampf um die Nachfolge Machels werden folgende Namen genannt: Joaquino Chissano, Außenminister und überzeugter Marxist, der strikt gegen jeden Ausgleich mit Südafrika ist; Marcelino dos Santos, Mitglied des Politbüros und Generalsekretär der Frelimo-Partei, der aus Alters- und Gesundheitsgründen jedoch kaum Chancen haben dürfte; Alberto Chipande, der Verteidigungsminister, der bei eventuellen Verhandlungen für die Renamo als einziger akzeptabei sein könnte. Auch der erst kürzlich ernannte Premierminister Mario Muchango, ein Wirtschaftsfachmann, und Armando Gueduza, Minister im Büro des bisherigen Präsidenten, sind im Gespräch. Beobachter erwarten jetzt im südlichen Afrika einen Machtkampf, der die Lage im Lande noch verschlechtern dürfte.

In der Zwischenzeit ist zu erwarten, daß die Renamo die Gunst der Stunde nutzt und ihre Position weiter ausbaut. Sie wird sich jedenfalls erbittert gegen jede Teilung des Landes wehren. Südafrika befürwortet eine "Regierung der nationalen Versöhnung" zwischen beiden Parteien, ein Konzept, das von der Renamo bislang ebenfalls abgelehnt wurde.

### Trotz Amnestie viele | Elie Wiesel reist in die Sowjetunion

dpa, Moskau

Der diesjährige Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel wird nach Angaben der amerikanischen Botschaft in Moskau heute in die Sowjetunion reisen. Anlaß seines Besuches sei die Vorbereitung einer Konferenz von Veteranen des Zweiten Weltkrieges die im Februar nächsten Jahres in Washington stattfinden soll. Zu möglichen Treffen mit sowjetischen Politikern machte die Botschaft keine Angaben. Wiesel hatte in Boston erklärt, er wolle sich auch für die Freilassung des Regimekritikers Sacharow und für verstärkte Ausreisemögichkeiten für jüdische Sowjetbürger einsetzen. Er hoffe, seinen Status als Nobelpreisträger in den Dienst der Menschenrechte stellen zu können.

### Selbst der Minister blickt nicht durch

F. M. Rom Italiens neuer Gesundheitsminister Carlo Donat-Cattin, ein Mann mit 20jähriger Kabinettspraxis, wurde kürzlich gefragt, was ihn bei der Übernahme seines neuen Amtes am meisten betroffen gemacht habe. Seine Antwort: Die zunehmenden Verfallserscheinungen im Verwaltungsapparat, der heute einer zaristischen Bürokratie gleicht - mit einer Fülle von Gesetzen und Gesetzchen, mit Komitees und Unterkomitees. Den ersten Monat war ich nur mit Lesen beschäftigt, und ich blicke noch immer nicht ganz durch."

Wie diese Bürokratisierung den ganzen nationalen Gesundheitsdienst aufgebläht habe, zeige sich unter anderem am Zahlenverhältnis zwischen Patient und Sanitätspersonal. In Italien betrage es heute 1:1,6, im europäischen Durchschnitt 1:1,1. Der Gesundheitsdienst könne aber nicht als Instrument der Beschäftigungspoli-

tik mißbraucht werden. Daß Donat-Cattins Ministerium keineswegs das schwarze Schaf unter lauter weißen Lämmern, sondern exemplarisch für die gesamte staatliche Verwaltung Italiens ist, läßt ein "Bericht über den Stand der öffentlichen Verwaltung" vermuten, der von

### Recht der Datenverarbeitung RDV-Forum '86 am 29. 10. '86 Köln

- parallel zur 10. DAFTA -

DY-Mithestimmung und **Arbeitnehmerdatenschutz** 

aktuelle BAG-

Rechtsprechung betriebliche

Auswirkungen Einigungsstellen

betriebliche

**DV-Kontrolle** Teilnahmegebühr: DM 650,-

#### Aachener Str. 1052 5000 Köln 40 🕳 हेट्युम्माधुर्थाः । Tel. 0221/483298

Ministerpräsident Bettino Craxi dem Parlament zugeleitet wurde. Daraus geht, hervor, daß die Zahl der im öffentlichen Dienst Beschäftigten von Ende 1984 bis Ende 1985 um 1,6 Prozent zugenommen hat.

Von den insgesamt 23,2 Millionen Italienern, die die arbeitende Bevölkerung des Landes stellen, beziehen fast 3.5 Millionen ihre Löhne oder Gehälter vom Staat oder von anderen öffentlichen Verwaltungen. Jeder siebente arbeitende Italiener wird also von der öffentlichen Hand bezahlt. Von diesen 3.5 Millionen öffentlichen Bediensteten erschienen freilich 1985 pro Arbeitstag durchschnittlich nur 91,84 Prozent an ihrem Arbeitsplatz 8.16 Prozent feierten krank oder waren aus anderen Gründen abwesend.

Da 64,4 Prozent der Abwesenden krankgeschrieben waren, liegt die Annahme nahe, daß die Arbeit in Italiens öffentlichen Ämtern sehr anstrengend ist. Wer direkt mit solchen Amtern zu tun hat, gewinnt jedoch oft einen ganz anderen Eindruck. Das Arbeitstempo der Schalterbeamten zum Beispiel wirkt sehr gemächlich. Und nicht selten kommt es vor, daß der Kunde eine halbe Stunde auf die Unterschrift eines "Direttore" warten muß, weil dieser gerade nicht an seinem Arbeitsplatz sitzt, was oft heißt. daß er eine Kaffeepause eingelegt hat oder im Zimmer nebenan mit einem Kollegen in eine Diskussion vertieft

Hinzu kommt, daß die Effizienz der öffentlichen Verwaltung durch eine unvorstellbare Fülle von Gesetzen, Verordnungen und umständlichen Prozeduren behindert wird, von denen nicht wenige noch auf die faschistische und vorfaschistische Zeit zurückgehen. Eine seit 30 Jahren diskutierte große Verwaltungsreform ist bisher über das Stadium des guten Vorsatzes nicht hinausgekommen.

### Ungarn vor dreißig Jahren (letzter Teil): Der große Ent-Stalinisierer Chruschtschow handelte getreu nach Stalins Macht-Maxime

Personal entstehen.

Von C. G. STRÖHM

Tinen Tag vor dem massiven sowjetischen Panzerangriff auf Budapest am 4. November 1956 hielt sich der sowjetische Parteichef Nikita Chruschtschow zu unerwarteten und damals geheimgehaltenen Gesprächen bei Tito auf. Das Thema war Ungarn - und es gab Diskussionen um zwei Schlüsselfiguren der damaligen Ereignisse. Der sowjetische und der jugoslawische Parteichef sprachen über Imre Nagy und Janos Kadar. Der erstere war zu dieser Zeit noch Ministerpräsident der legitimen ungarischen Regierung ~ der letztere befand sich, was Tito noch nicht wissen konnte - bereits bei den Sowjets, um wenige Stunden später im Gefolge der Sowjetarmee die Regierungsgewalt im okkupierten Budapest zu übernehmen.

Chruschtschow war, wie ein Augenzeuge der Gespräche, der damalige jugoslawische Botschafter Veljko Micunovic, in seinen Tagebüchern berichtet, sehr emotional. In Ungarn. so behauptete er, würden Kommunisten \_abgeschlachtet und aufgehängt". Mit einem Male zeigte sich, daß der große Entstalinisierer Chruschtschow absolut stalinistisch und sowjet-imperialistisch argumentierte. Es handle sich bei den ungarischen Ereignissen um eine "Restauration des Kapitalismus". Wörtlich erklärte der sowjetische Parteichef: \_Wir können das niemals dulden, weder als Kommunisten-Internationali-

### Zwischen allen Stühlen saß Janos Kadar

sten, noch als sowjetischer Staat. Die Kapitalisten würden damit an die Grenze der UdSSR gelangen." Dann brüstete sich Chruschtschow damit, es seien "genügend" sowjetische Truppen in Ungarn konzentriert worden, um "in ein, zwei Tagen" diese Entwicklung in Ungarn zu verhindern und jeden Widerstand zu erstikken. Dazu vermerkte der jugoslawische Diplomat in seinem Tagebuch: "Man sieht, daß die Russen frontal und sehr scharf intervenieren werden, denn sie sind völlig isoliert vom ungarischen Volk. In Wirklichkeit ist das Volk gegen die Russen."

Beim sowjetischen Entschluß, die ungarische Erhebung erbarmungslos niederzuschlagen, spielte sicher auch das gleichzeitig von Briten, Franzosen und Israelis begonnene Suez-Unternehmen gegen Ägypten eine Rolle. Chruschtschow sagte den Jugoslawen, es werde im Westen angesichts der britisch-französischen Landung um Suezkanal wegen etwaiger sowjetischer Aktionen in Ungarn "weniger Lärm" geben - womit er völlig recht behalten sollte. Nachdem Chruschtschow gegenüber den Jugoslawen - in deren Budapester Botschaft sich Imre Nagy wenige Stunden später flüchten sollte - keinen Zweifel daran ließ, daß er den ungarischen Regierungschef für einen Verräter halte, machte er Tito

eine freudige Mitteilung: Zwei prominenten ungarischen Kommunisten, Janos Kadar und Ferenc Münnich, sei die "Flucht" aus Budapest gelungen. Beide befänden sich auf dem Flug nach Moskau.

Zugleich aber vermerkten die Jugoslawen, daß Chruschtschow und die anderen hochrangigen Sowjets - in der Begleitung des Parteichefs befand sich damals das Politbūro-Mitglied Malenkow - Kadar mit einem gewissen Mißtrauen gegenüberstanden. "Man sieht, daß dies nicht ihre Wahl ist," schrieb Micunovic. Besonders aufschlußreich waren zwei Bemer-

Kadar kungen Chruschtschows über jene beiden Länder und Völker im sowjetischen Machtbereich, die als die größten Sorgenkinder des sowjetischen Imperiums galten: über Polen und Ungarn.

Von den Polen sagte der sowjetische Parteichef, sie wollten den Sowjets die Stadt Lemberg (Lwow) und damit die Westukraine wieder entrei-Ben. Und weiter: "Ungarn hat zwei-

mal in einer Koalition des Westens gegen Rußland Krieg geführt."

Niemand konnte ahnen, daß Kadar, der am Morgen der sowjetischen Attacke auf Budapest und noch während schwere Straßenkämpfe tobten, als Ministerpräsi-

dent einer "revolutionären Arbeiterund Bauernregierung" an die Offentlichkeit trat, dereinst zu einer der respektiertesten politischen Persönlichkeiten der kommunistischen Welt werden könnte. Als Kadar unter dem Schutz sowjetischer Panzer sein Amt in Budapest antrat, war er in seinem eigenen Volk verhaßt,

Fand einen Modos vivendi: während ihn die FOTO: S.SIMON Weltöffentlichkeit als Kollaborateur der Sowiets be-

trachtete. Die Legitimität seiner Regierung wurde angezweifelt – und es sollte Jahre dauern, bevor der Westen sich dazu bereit fand, mit Ungarn mehr als die allernotwendigsten formalen Beziehungen zu pflegen.

Zunächst wurde nach Niederschlagung des Aufstandes - was erheblich länger als die von Chruschtschow prognostizierten zwei Tage dauerte - ein Regime der harten Hand praktiziert. Es gab - nach offiziellen kommunistischen Angaben -70 Hinrichtungen und 28 000 Verurteilungen wegen "Verbrechen gegen die öffentliche Ordnung" - und das allein in der Zeit vom 4. November 1956 bis Ende Juli 1957.

Erst zu Beginn der sechziger Jahre begann sich die Situation in Ungarn zu entspannen. Damals verkündete Kadar eine neue These der "wiederaufgebauten\* Kommunistischen Partei: "Wer nicht gegen uns ist, ist für uns." Damit machte die kommunistische Macht eine wesentliche Konzession - sie verzichtete auf die totale Zustimmung des Volkes, der Gesellschaft, der Intellektuellen Nicht mehr Jubel wurde verlangt, sondern - wenn es nicht anders zu haben war - schweigende Loyalität. Unter Kadar entstand so etwas wie ein seltsamer, ungeschriebener "Gesellschaftsvertrag" im Dreieck zwischen der ungarischen Nation, den ungarischen Kommunisten und der

Sowjetunion. Alle drei Partner - so ungleich ihre Positionen auch sein mochten - wußten, was sie voneinander zu halten hatten. Die Sowjets werden nie vergessen, daß Ungarn das einzige Volk Europas ist, das nach Ende des zweiten Weltkriegs einen Krieg gegen die

sultiert der Respekt, den die Sowjets den Ungarn bis heute zollen - und die relative Behutsamkeit, mit der Moskau gegenüber Budapest verfährt. Die ungarischen Kommunisten haben gelernt, daß es sehr ungemütlich und gefährlich sein kann, wenn man ohne Rückhalt und ohne Anerkennung durch die eigene Nation regiert. Der \_Kadarismus" ist also der Versuch, in einem kommunistischen Regime, an dessen ideologischen Prinzipien kein Zweifel bestehen kann, einen modus vivendi zwischen Regierenden und Regierten herzustellen.

Die ungarische Nation wiederum

sowjetische Armee führte. Daraus re-

hat gleichfalls ihre Lehren gezogen. Sie hat auf bittere Weise erkennen müssen, daß sie im Konfliktfall mit der kommunistischen und sowietischen Macht auf Hilfe - etwa aus dem Westen - nicht rechnen kann. Mit dem Sinn für Pragmatismus und "Ausgleich", der den Magyaren seit den Zeiten der Türken und Habsburger eigen ist, haben sie sich arrangiert. Dennoch: Der Aufstand von 1956 hat diese Nation traumatisiert. Und die Tatsache, daß über die Ursachen, den Verlauf und die Wirkungen einer der größten europäischen Volkserhebungen bis heute in Ungarn nicht offen und unbefangen gesprochen werden kann, zeigt, wie sehr der Schatten des "großen Bruders" - und das nicht nur in Gestalt vonn 60 000 Mann sowietischer Soldaten - über diesem Lande lastet.





### Rot-grünes Bündnis in Braunschweig

rtr, Hannover

Nach den Kommunalwahlen in Niedersachsen haben SPD und Grüne bislang in Braunschweig eine Zusammenarbeit fest vereinbart und in mehreren anderen Städten und Kreisen Verhandlungen darüber aufgenommen. Eine Mitgliederversammlung der Braunschweiger Grünen stimmte dem Bündnis zu und der Ratsfraktion, am empfahl 5. November den SPD-Landtagsabgeordneten und früheren Oberbürgermeister Gerhard Glogowski gemeinsam mit der SPD anstelle des CDU-Amtsinhabers zum Stadtoberhaupt zu wählen.

Bei den Kommunalwahlen am 5. Oktober war die CDU in der zweitgrößten niedersächsischen Stadt zwar stärkste Fraktion geblieben, SPD und Grüne verfügen aber jetzt zusammen über eine Stimme Mehrheit gegenüber CDU und FDP. Gespräche mit den Grünen über eine Zusammenarbeit gibt es nach Angaben eines SPD-Sprechers auch in Oldenburg, Wilhelmshaven und Delmenhorst sowie in sieben Landkreisen. In zwei Kreisen werde mit der FDP verhandelt.

### FDP fordert größeren Einfluß für Kommunen

Studie kritisiert fortschreitende Zentralisierung

DIETHART GOOS, Bonn In den Koalitionsverhandlungen mit der Union nach der nächsten Bundestagswahl wollen die Freien Demokraten eine Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden erreichen. Gefordert werden klare Kompetenzabgrenzungen und stärkere Eigenverantwortlichkeit der Kommunen. Grundlage für die Verhandlungen ist ein umfangreiches Papier, das die FDP-Fachkommission "Föderalismus und Finanzverfassung unter Leitung des Kölner Wissenschaftlers Professor Karl-Heinrich Hansmeyer nach fast sechsjähriger Arbeit jetzt vorlegte.

Die FDP-Finanzexperten bemängeln eine zunehmende Kompetenzvermischung, wodurch die Eigenverantwortlichkeit besonders der Gemeinden geschmälert werde. Daher
müsse einer weiteren Zentralisierung
und der Vermengung staatlicher Aufgaben der verschiedenen Ebenen
energisch begegnet werden.

Nach Auffassung der Kommission haben sich die mit der Finanzreform von 1969/70 eingeführten Gemein-

schaftsaufgaben mit finanzieller Beteiligung des Bundes und der Länder nicht bewährt. Planungs- und Finanzierungskompetenzen seien unübersichtlich geworden, das Interesse des Bürgers für die Erfüllung staatlicher Aufgaben vermindert, die parlamentarischen Entscheidungsbefugnisse gegenüber der Exekutive beschnitten und die Bürokratisierung insgesamt erhöht worden. Daher wird gefordert, bisherige Gemeinschaftsaufgaben, wie den Ausbau und Neubau von Hochschulen sowie die Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes auslaufen zu lassen. Nur die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" sollte nach Ansicht der FDP fortgesetzt werden.

Auch bei der Bildungsplanung und Forschungsförderung sollte die Kooperation von Bund und Ländern verringert werden. Die Förderung energiesparender Maßnahmen, die Studenten-Wohnraum-Förderung, die Städtebauförderung und die Verbesserung kommunaler Verkehrsverhältnisse sollte von den Ländern eigenständig wahrgenommen werden.

### Esser warnt vor "Aufbruch in den Rechtsbruch"

dpa, Düsseldorf Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Otto Esser, hat sich besorgt über die Diskussionen um die Frage von Betriebsbesetzungen bei Arbeitskämpfen geätißert. Solche Maßnahmen bedeuteten "den Aufbruch in den Rechtsbruch", sagte Esser gestern auf einem Kongreß des Bundesverbandes der Bekleidungsindustrie in Düsseldorf. In der sozialen Marktwirtschaft seien Unternehmern und Arbeitgeberverbänden auch die Auseinandersetzung mit den politischen Ambitionen der Gewerkschaften aufgegeben. Esser betonte, in den vergangenen vier Jahren seien die Erfolge einer Politik der marktwirtschaftlichen Erneuerung und finanziellen Konsolidierung immer deutlicher geworden. Bei nahezu absoluter Geldwertstabilität sei mit einem Zuwachs von mehr als vier Prozent der Nettoeinkommen und mit 600 000 neuen Arbeitsplätzen seit dem Tiefpunkt von 1983 die Trendwende erreicht. Die Unternehmen stellten sich ihrer sozialpolitischen Verantwortung auch mit der Bereit-stellung von Ausbildungsplätzen und Qualifizierungsoffensiven.

### Lutheraner sehen sich auf dem Weg zur Abendmahlsgemeinschaft mit Katholiken

Bischof Wilckens erwartet weitere ökumenische Fortschritte / Generalsynode in Bad Harzburg

MICHAEL JACH, Bad Harzburg Die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche in Deutschland (VELKD) will ihr ökumenisches Werben um die katholische Kirche "mit zäher, fröhlicher Geduld" fortsetzen. Der Catholica-Beauftragte des Zusammenschlusses lutherischer Gebietskirchen innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischof Ulrich Wilckens (Lübeck). zeigte sich vor der heute in Bad Harzburg zu Ende gehenden Generalsynode der VELKD zuversichtlich hinsichtlich meßbarer Fortschritte im Konfessionsdialog, zumal auf kirchenamtlicher Ebene.

Den aktuellen Anlaß zu solcher Einschätzung hat zweifellos das erstmalige Zusammentreffen evangelisch-lutherischer und katholischer Bischöfe vom 1. Oktober am Sitz der VELKD in Hannover gegeben. Ohne ungebührlichen "Stölz" zwar, aber doch mit Bedacht wurde in Bad Harzburg auf die protokollarische Bedeutung des Treffens für die damit von der katholischen Kirche offiziell dokumentierte Achtung des reformatorischen Bischofsamtes hingewiesen.

Inhaltlich eröffnete das Bischofsgespräch von Hannover eine fortgesetzte gemeinsame Studienarbeit unter dem Leitthema "Gemeinschaft der Heiligen".

Ziel ist für die evangelische Kirche ein Durchbruch zur wechselseitigen Zulassung der Gläubigen zu Abendmahl oder Kommunion. An dieser vom Vatikan bislang strikt verteidigten Konfessionsschranke hatte sich auf der vorjährigen VELKD-Synode in Schleswig harsche Kritik entzündet, insbesondere wegen der Gewissens- und Seelsorgenöte in konfessionsverschiedenen Ehen. Diesmal in Bad Harzburg nahm das Kirchenparlament den Jahresbericht des Catholica-Beauftragten mit abwartender Haltung entgegen.

Das Abwarten ist Ausdruck von Erwartungen. Bischof Wilckens formulierte sie in nahezu listiger Argumentation anhand jüngerer katholischer Ökumene-Dokumente. So verwies er auf die Ergebnisse der vor einem Jahr in Rom in Fortführung des Zweiten Vatikanischen Konzils einberufenen Bischofssynode der katholischen Weltkirche. In deren Schlußerklä-

rung, vermerkte Wilckens, ist aus drücklich von der "unvollkommen schon bestehenden "ökumenischen Gemeinschaft mit den nichtkatholischen Kirchen und Gemeinschaften die Rede – klarer und vorwärtsweisender als noch in den Konzilstexten.

Aus lutherischer Sicht kann der Weg zu engerer Gemeinschaft so unüberwindbar weit nicht mehr sein seit die von Papst Johannes Paul II 1980 angestoßene Gemeinsame Öku. menische Kommission der katholischen Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der EKD zu Beginn dieses Jahres die wechselseitigen Verwerfungsurteile aus dem 16. Jahr. hundert überwunden hat - vorbehalt. lich der ausstehenden Zustimmung des Vatikans, an der kaum jemand zweifelt. Liege diese in wenigen Jahren erst einmal vor, dann werde sich. erwartet Wilckens, alsbaid unaus weichlich diese Frage stellen: Was hindert dann noch, nunmehr von elner Gemeinschaft im Glauben zu sprechen, die im Elementaren so vellständig ist, daß auch Abendmahlsenmeinschaft nicht mehr ausgeschlos

loen

### KAUFEN SIE IHR AUTO FÜR SICH ODER WEGEN DER ANDEREN?



LANCIA

In einem Lancia Prisma sitzen normalerweise Menschen, die etwas Besonderes sind. Und deshalb einen Lancia fahren. Weil sie sich zum Beispiel auskennen, wenn es um Autos und um deren Ausstrahlung geht. Und die etwas von Technik und von Lebensstil verstehen. Der neue Lancia Prisma ist ein solches Auto für Kenner. In jedem Detail steckt der Ehrgeiz, der Lancia be-

rühmt machte und Autos wie Lambda, Artena, Astura, Aprilia, Aurelia, Appia, Fulvia, Stratos oder Thema entstehen ließ.

Gestählt auf den härtesten Auto-Prüfständen der Welt: den Renn- und Rallye-Pisten. Und das kombiniert mit Am-

biente und Niveau. Suchen Sie sich unter drei Motorvarianten »Ihren« Lancia Prisma aus: <u>Lancia Prisma 1500</u>: Vierzylinder-Reihenmotor mit obenliegender Nockenwelle, 1465 ccm, 160 km/h,

55 kW/75 PS, Fünfganggetriebe, 0-100 km/h 12,1 Sek.

Lancia Prisma 1600 i.e.: Vierzylinder-Reihenmotor mit 2

obenliegenden Nockenwellen, IAW-Einspritzung, 1574 ccm, 185 km/h, 80 kW/108 PS, Fünfganggetriebe, 0-100 km/h 10,0 Sek.

Lancia Prisma turbo diesel: VierzylinderReihenmotor mit obenliegender Nockenwelle, 1911 ccm, 170 km/h, 59 kW/80 PS,
KKK-Turbolader und Ladeluftkühlung, Fünfganggetriebe, 0-100 km/h 12,9 Sek.

Wie gut der Prisma ausschaut, zeigt er vor der Probefahrt. Und die wird Sie überzeugen, ein außergewöhnliches Auto zu fahren! of dem We mit Katholic

### 9. Folge: Ost-Berlin wollte Gelände rund um westdeutsche Kernkraftwerke radioaktiv verseuchen

# der Spionage ....

Das Ostberliner Ministerium für Staatssicherheit (MfS) begnügt sich nicht damit, von den Agenten der Hauptverwaltung Aufklärung aus der Bundesrepublik heranschaffen zu lassen, was von Interesse sein könnte. Im Zusammenhang mit der Entwicklung einer westdeutschen Anti-Kernkraftbewegung, so berichtet Stiller, wird auch die Intervention mit "aktiven Maßnahmen" erwogen.

### Agenten-Lohn: Dann flatterten die Tausender

Tir beobachten seit einiger Zeit ein beträchtliches Anwachsen der Anti-Kernkraftbewegung. Natürlich haben wir auch daran unseren, wenn auch mäßigen, Anteil. Diese Strömung arbeitet eindeutig gegen die Atompolitik der Bonner Regierung und damit objektiv, wenn auch auf Umwegen, für unsere Interessen. Im Moment paßt das uns nicht so sehr, denn es schwächt die Bonner Koalition. Aber wie sieht das Problem bei einer CDU/CSU-Regierung aus? Die Umweltspinner sind ja systemdestabilisierend. Wie können wir dabei mitwirken?"

Das trug uns Oberst Horst Vogel, der Leiter des Sektors Wissenschaft und Technik in der HVA, 1976 vor.

Vogel ließ uns an diesem Tag zu sich kommen, weil er von seinen Mitarbeitern erwarte, daß sie auch politisch an die Zukunft denken. "Wir haben jetzt seit sechs Jahren eine SPD/FDP-Koalition in Bonn und wir können mit diesen sechs Jahren eigentlich ganz zufrieden sein. Es ist uns gelungen, den Alleinvertretungsanspruch der BRD zu brechen, wir sind weltweit diplomatisch anerkannt, und die Entspannungspolitik trägt ihre Früchte. Die Klassenkampfsituation hat sich also weiter zu unseren Gunsten verändert." Dann kam er zur eigentlichen Sache.

#### Lancierte Meldung über einen Störfall in Stade

"Habt ihr daran gedacht, daß im nächsten Jahr Bundestagswahl ist? Gewiß, wir hoffen, daß die jetzige Koalition im Amt bleibt. Aber können wir das garantieren? Nein! Wir werden natürlich versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten die politische Situation in der BRD zu erhalten. So leicht wie beim Mißtrauensvotum am 27. April 1972, als zwei Stimmen genügten, deren eine wir uns sicher sein konnten, wird es nicht wieder sein, und wir müssen auf eine CDU/CSU-Regierung vorbereitet sein. Wir brauchen nicht mehr so große politische Rücksichten zu nehmen, sondern haben sogar alles zu unternehmen, um einer Rechtsregierung das Leben so schwer wie möglich zu machen. Die Situation für die politische Aufklärung ist klar. Perspektivisch kümmern sich die Genossen schon heute darum, für uns effektive Positionen in der jetzigen Opposition zu schaffen, ohne dabei die Arbeit in Richtung SPD und FDP zu vernachlässigen. Aber was können wir dabei tun, liebe Genossen vom Atomreferat?"

Mein Referatsleiter Christian Streubel hatte eine Antwort parat: "Horst, wir haben das analysiert. Wir werden unter Einsatz des Netzes in einem solchen Fall einige aktive Maßnahmen starten können. Erinnere dich an den Test im letzten Jahr."

Damit hatte es folgendes auf sich. Ein Agent hatte gemeldet, im Reaktor des Kernkraftwerkes Stade habe sich ein Störfall ereignet. Die Werksleitung wollte den Vorgang zunächst nicht publik machen. Die für derartige Fälle zuständige Abteilung X der HVA hatte aber die Meldung in eine westliche Zeitung lanciert, um festzustellen, wie sich diese "Schützenhilfe" bei der Anti-Kernkraftbewegung auswirkt.

"Setzt euch zusammen und entwerft ein paar Ideen. Ich will nicht mit leeren Händen dastehen, wenn die Zeit kommt, in der wir weniger politische Rücksichten zu nehmen

brauchen", entließ uns Vogel.

Einige Bemerkungen gaben mir sehr zu denken. Ich fragte meinen Referatsleiter skeptisch, ob es tatsächlich stimme, daß die HVA den entscheidenden Draht gezogen hat,

🕏 v. Hase & Koehler Verlag, Mainz

Wenn Sie einzelne Folgen dieser Serie versäumt haben, aber nachlesen wollen, wählen Sie bitte 0 20 54 / 10 15 41: Frau Karin Kuhlmann schickt sie lanen gerne zu.

der damals in Bonn zur Ablehnung des Mißtrauensvotums geführt habe oder ob dabei der Wunsch der Vater des Gedankens gewesen ist. Christian wies mich zurecht: "Wenn der Genosse Vogel das sagt, dann wird es schon seine Richtigkeit haben. Kümmere dich aber nicht um den Schnee vom letzten Jahr, sondern denke darüber nach, was der Genosse Vogel für die Zukunft von uns verlangt." Immerhin, der Leiter des Sektors hatte in komprimierter Form die Strategie erläutert, die langfristig zum Sieg des Kommunismus in der westlichen Welt führen soll.

Aktive operative Maßnahmen - davon wurde im MfS schon seit einiger Zeit viel geredet. In der HVA hat die Abteilung X die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit anderen operativen Abteilungen, gelegentlich aber auch selbständig, sogenannte aktive Maßnahmen durchzuführen, als Desinformation bezeichnet. Freilich reicht der Begriff längst nicht aus, um die ganze Bandbreite der Offensivarbeit dieser HVA-Abteilung zu erfassen. Präziser wäre wahrscheinlich der Ausdruck: psychologische Zersetzung und Kriegführung. Die Abteilung X kombiniert echte Sachverhalte, ausgewählte oder "frisierte" Informationen und eigene Operationen zu Gesamtkomplexen, mit denen die öffentliche Meinung im Westen und auch im Osten manipuliert werden kann.

Wenn ich Oberst Vogel richtig verstanden hatte, so wollte er jedoch mehr als nur Vorschläge zur Lancierung von Kampagnen in den Medien Ihm schwebten offenbar subversive Aktionen vor, die die politische Stabilität der Bundesrepublik weitaus stärker belasten sollen. Er hatte die Anti-Kernkraftbewegung als Beispiel genannt. Mir kam dabei die Idee, in diesem Zusammenhang einmal zu testen, inwieweit im MfS, wenn überhaupt, noch aligemeine moralische Bedenken den Handlungsspielraum bei solchen Aktivitäten einschränken würden. Auf der Grundlage einer wissenschaftlich exakter Studie, so schrieb ich in einer Vorlage, müßte man in der Umgebung von Kernkraftwerken der BRD gezielt und systematisch radioaktive Stoffe plazieren, wie sie in Atommeilern anfallen. Dezente Hinweise an die Kernkraftgegner unter denen das MfS einige zuverlässige Vertrauenspersonen hatte - dürften dann ausreichen, um einen Proteststurm zu entfachen, der die westdeutschen Politiker unter erheblichen Druck setzen würde. Die Wirkung der Operation könne durch Enthüllungen über angebliche Lücken im Sicherheitssystem der Kernkraftwerke, durch die Lancierung von Meldungen über Beinahe-Unfälle oder gar durch provozierte wirkliche Unfälle bei radioaktiven Materialtransporten noch verstärkt werden. Der Nachweis, daß diese Aktion fremdgesteuert sein könnte, wäre bei geschickter und technisch "sauberer" Vorbereitung nur außerordentlich schwer zu führen. Ich stellte eine Liste möglicher Zielobjekte zusammen und fügte Unterlagen über die bis dahin eingetretenen Schädigungen der Atomwirtschaft der BRD durch die Umweltschutzbewegung hinzu. Christian befürwortete meinen Vorschlag und reichte ihn an den Leiter des Sektors weiter. Nach der nächsten Parteiversammlung nahm mich Vogel tatsächlich beiseite und erklärte mir, meine Ausarbeitung sei höheren Orts besprochen, da ja ein solches Vorhaben den Rahmen der Abteilung X bei weitem übersteige, und grundsätzlich gebilligt worden. Die Zeit müsse dafür reif werden. Ich hatte eigentlich keine andere Reaktion er-

In alten Unterlagen fand ich 1975 zahlreiche Hinweise auf interessante Personen beim Deutschen Atomforum. Diese Einrichtung in Bonn sei ein Informationsknotenpunkt der Atomforschung und Kernindustrie der BRD, und Christian riet mir, dort auf jeden Fall einzudringen. Er erinnerte mich an einen Namen: Dr. Bernhard Feigenspan, tätig im Zentralinstitut für Kernforschung der DDR-Akademie in Dresden-Rossen-



Vor Mozarts Geburtshaus im schönen Salzburg ein geplatzter Agententreff: Wie ließ sich "Sperber" noch nach Ungarn umdirigieren?

dorf. Feigenspan war ebenfalls ein inoffizieller Mitarbeiter, Deckname "Max". Ich schlug eine gemeinsame Aktion vor: "Am besten ist es, wenn wir Max ganz unverfänglich zur nächsten Reaktortagung nach Nürnberg schicken, die vom Atomforum dort veranstaltet wird. Und um das Ganze seriöser und unauffälliger zu machen, lasse ich noch einen meiner eigenen ,IM' mitfahren." Ich dachte dabei an den ebenfalls in Rossendorf tätigen Diplomphysiker Rudi Rockstroh. Er war ein enger Mitarbeiter von Professor Klaus Fuchs, 1949 in Großbritannien zu 14 Jahren Zuchthaus verurteilt wegen der Weitergabe angloamerikanischer Atomgeheimnisse an die Sowjetunion, nach seiner Begnadigung 1959 einer der führenden, gewiß aber der angesehenste Forscher der

Die Hauptabteilung I im MfS unterhält auch Referate, die nachrichtendienstlich gegen den Westen und dabei besonders gegen die Bundeswehr und die auf westdeutschem Boden stationierten NATO-Verbände arbeiten. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, das sogenannte "Vorfeld" auszukundschaften - einen 50 Kilometer breiten Streifen jenseits der "Staatsgrenze West" auf dem Territorium der Bundesrepublik, welcher im Kriegsfall zum unmittelbaren Angriffsstreifen der NVA gehören würde. Diese Aufklärungseinheiten sind in Grenznähe stationiert, um ihrem speziellen Orperationsgebiet möglichst nahe zu sein. Ich erhielt den Auftrag, einen Agenten dieser Abteilung zu einer wertvollen Quelle zu entwickeln.

Mit einiger Skepsis rief ich den Genossen Barnikol in Hildburghausen, einer der südlichsten Kreisstädte der DDR unmittelbar an der Grenze zum Freistaat Bayern, wegen der Übernahme des fraglichen Agenten an. Nach Hildburghausen waren es 450 Kilometer. Hinter dem Hermsdorfer Kreuz zog sich zu meiner Linken der Rücken des Thüringer Waldes an der Autobahn entlang. Bis zum Grenzübergang Herleshausen waren es keine 100 Kilometer mehr, als ich an der Ausfahrt Gotha abbog. In der Barakke der Hauptabteilung I beim Grenzkommando erwartete mich der Oberstleutnant Barnikol.

#### Im Ledergürtel hatte er Kleinbild-Dias versteckt

Ich fragte den Offizier unverblümt danach, warum sich die "Eins" von dem Westagenten trennen wollte, und bekam zur Antwort, es sei fehlgeschlagen, den Mann in das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung einzuschleusen, da er inzwischen geheiratet hatte und in Neustadt bei Coburg ansässig wurde. Er arbeitet jetzt im Siemenskabelwerk und könne nicht mehr die Informationen liefern, auf die es der Hauptabteilung I vor allem ankäme.

Als Ingenieur im Siemenskabelwerk konnte der Agent natürlich keine militärisch relevanten Informationen liefern. "Ernst Koehler" war der Deckname des Agenten; Günter Senger hieß er tatsächlich, geboren 1946, Vater Justizangestellter, Schule und Lehre in Franken, danach beschäftigt bei Siemens, Besuch des Polytechnikums in Schweinfurt. Ausbildung zum graduierten Ingenieur und nun emeut im Siemenskabelwerk tätig – eine ganz unauffälige Biographie.

Ich wurde neugierig auf den Mann. Kurz vor zehn Uhr langten wir am Treffort an, dem Kirchplatz in Eisfeld. Wir blieben im Auto sitzen und warteten. Ich wunderte mich: "Wir sind doch hier ganz nahe der Grenze. Hast du denn keine Sorge, daß der Mann eine Zufallsobservation mit zum Auto bringen könnte?" - "Nach unseren Kenntnissen machen die das drüben nicht", lautete die Antwort. Ich war mehr als verblüfft - uns in der Zentrale wurde bei jeder Referatsbesprechung eingehämmert, nie Kontakt mit einem West-Agenten aufzunehmen, ohne ihn vorher zu überprüfen, ob er nicht von der Gegenseite observiert wurde. Hier machte man sich darüber offenbar wenig Gedan-

Nach zehn Minuten bog ein junger Mann von stattlicher Größe und sportlicher Figur um die Ecke. In der Hand trug er eine Aktentasche wie ein ins Büro eilender Familienvater. Die korrekte Kleidung vervollständigte noch dieses unpassende Bild. Entgegen ihrem Ruf bei der HVA mußten die Beamten der bayerischen Grenzpolizei eben doch harmlos sein, wenn ihnen ein solcher DDR-Besucher nicht auffiel.

"Koehler" schnallte seinen Gürtel ab, spreizte das doppelte Leder an einer aufgetrennten Stelle auseinander und zog zusammengelegte Kleinbild-Dias hervor. Diese Idee für den Transport habe er selbst gehabt, erklärte er mir. Dann öffnete er den Verschluß der Aktentasche und führ mit einer Nadel in ein kleines, fast unsichtbares Loch, wodurch er ein

Geheimfach freilegte, aus dem er noch einige Filmstreifen hervorholte. Ich kannte dieses System des Transportcontainers. Es galt in der Zentrale als gefährlich, da bei einigen Verhaftungen ähnliche Taschen in die Hände des Gegners gefallen waren. Ich sah mir die Filmstreifen an, gelungene Kopien von Firmenunterlagen.

Ich konnte nicht ahnen. daß der Fall Günter Senger alias "Koehler" eines Tages – freilich nur indirekt – zu einer entscheidenden Änderung meiner Lage führen sollte. Vorerst machte ich mich daran, mehr "Professionalität" in die Sache zu bringen. Ich gab dem Mann einen neuen Decknamen und nannte ihn fortan "Hauser". Ungeachtet meiner eigenen kritischen Einstellung bearbeitete ich ihn auch politisch, denn für das, was ich mit ihm plante – die Einschleusung in das Verteidigungsministerium in Bonn – mußte er gut motiviert sein.

#### Ein sicherer Fluchtweg für den Ernstfall

An dem Fall "Hauser" hatte ich ein persönliches Interesse gewonnen. Für den Fall drohender Verhaftung hatten die Genossen der Hauptabteilung I einen sicheren Fluchtweg für den Agenten aufgebaut. Er sollte sich dann in die DDR absetzen, und zu diesem Zweck hatte man ihm eine Stelle angegeben, an der die "Staatsgrenze West" nicht vermint war und auch nicht regelmäßig bewacht wurde. Wenn diese Lücke für "Hauser" weiter offengehalten wird, so sagte ich mir, würde sie auch in umgekehrter Richtung ihren Dienst tun. Deshalb wollte ich die Schleuse auch in meinen neuen Verbindungsplan für "Hauser" übernehmen. Leider fand Christian an dieser Rückzugsvorkehrung keinen Gefallen. Ich mußte sie durch eine andere - über Österreich führende – ersetzen.

Bei einem der folgenden Treffs machte ich "Hauser" mit seinem Instrukteur bekannt. Die nächste Zusammenkunft sollte bereits mit diesem in Coburg stattfinden.

Ich setzte meinen Instrukteur "Film" (Deckname) auf "Hauser" an. "Film", Klarname Steffen Kind, sehr gewitzt und pfiffig, war im Zivilberuf Werbeleiter in dem Dresdner Betrieb für Starkstromanlagenbau "Otto Buchwitz". Zuvor viele Jahre hindurch bei der Kriminalpolizei tätig, eignete er sich vorzüglich für das Nachrichtengeschäft.

Dabei kam mir die Idee, "Film" durch eine der offengehaltenen geheimen Schleusen an der Grenze, von denen ich ja nun schon mehrfach gehört hatte, nach Coburg zu schicken. Ich stand zu dieser Zeit schon in Verbindung mit dem BND, den solche Schleusen natürlich interessieren mußten, zumal diese "Einreise"-Praxis für Verbindungsagenten vom MfS nur mit äußerster Vorsicht genutzt wurde. Über meinen Kommunikationsweg mit Pullach teilte ich dem BND mein Vorhaben mit.

Wenn die politische Lage sich einmal änderte, oder andere Ereignisse die normalen Verkehrsverbindungen unterbrechen, würden wir sowieso gezwungen sein, unsere Leute auf diesem Weg in den Westen zu bringen. Ich setzte mich daraufhin mit der Arbeitsgruppe Grenze in Verbindung und vereinbarte einen Termin. Der zuständige Offizier bedeutete mir mit meinem Mann am 5. Oktober früh um sechs Uhr vor der Post in Hildburghausen zu sein. Ich könne ihn dann am gleichen Abend zurückhaben. Allerdings müßte ich darauf achten, daß er sich entsprechend kleidet.

Ich meldete nun auch den Termin und die Details, soweit mir bekannt, nach Pullach. Natürlich kannte ich nicht den genauen Ort, an dem "Film" mit zwei Schleusern die Grenze überqueren sollte; aber ich wußte, wann und wo er in Coburg auf "Hauser" warten würde. Das legte ich ja selbst fest. Der BND bekam so die Möglichkeit, von da ab die weiteren Bewegungen meines Instrukteurs zu beobachten und auch das Schlupfloch im Minenfeld zu lokalisieren.

Nach Entfernung von zwei nur lose eingedrückten Nägeln öffnete sich eine Lücke im Stacheldrahtzaun. Die beiden Schleuser sowie der Instrukteur konnten auf westdeutsches Gelände kriechen. Sie fanden sich nach zehn Metern auf einem dicht an der Grenze vorbeiführenden Weg wieder. Eine Gefahr, daß patrouillierende bayerische Polizei die drei Grenzgänger aufgreifen könnte, bestand nicht, wie die Genossen von der Arbeitsgruppe mir bedeutet hatten, da ihnen der Dienst- und Streifenplan der bayerischen Grenzbeamten genau bekannt sei. Sie könnten daher sogar Agenten am hellichten Tag in den Westen schleusen.

Nach einem Marsch von einer

Stunde bei strömendem Regen kam

das Trio bis auf die Haut durchnäßt in Coburg an. Die Schleuser verabschiedeten sich hier, nachdem sie mit "Film" verabredet hatten, ihn am Abend um 20 Uhr an der gleichen Stelle wieder abzuholen. Der Instrukteur zog allein weiter. Er suchte erst einmal die Bahnhofsgaststätte auf, um seine Kleider etwas trocknen zu lassen. Am Nachmittag rief er "Hauser" im Kabelwerk an. Der staunte nicht schlecht, als ihn der Instrukteur nach Austausch der vereinbarten Parole aufforderte, noch am selben Tag um 17 Uhr zum "Theater" zu kommen. Hinter diesem Codewort verbarg sich das Kino "Union", der im Verbindungsplan vorgesehene Treffort in Coburg. "Hauser" sagte zu und kam auch pünktlich. Von hier an werden die beiden wohl nicht mehr allein gewesen sein. Eine Observationsgruppe vom BND dürfte die zwei auf Schritt und Tritt beobachtet, in der gleichen Gaststätte gesessen haben, in der die beiden ihren Haupttreff abhielten, und meinem Instrukteur gefolgt sein, als er sich wieder mit den Schleusern trai, um den Rückweg durchs Minenfeld anzutreten. Sie waren vermutlich auch nicht weit entfernt, als diese drei durch die Stacheldrahtsperren zurück in die DDR krochen. Um 22 Uhr holte ich meinen vor Nässe triefenden Instrukteur in Hildburghausen ab.

Anfang Januar 1976 flog ich mit Christian nach Budapest zu einem Treff mit "Sperber", der ursprünglich in Salzburg stattfinden sollte. Von Salzburg aus hatte ich versuchen wollen, Verbindung mit dem BND aufzunehmen. Daneben war das Problem zu lösen, wie "Sperber" nach Ungarn umdirigiert werden sollte, der am 5. Januar vor dem Geburtshaus Mozarts auf uns oder einen ihm bekannten Mitarbeiter warten würde, wie bei seinem letzten Treff in der DDR festge-

#### Eine Metro-Fahrkarte als Erkennungszeichen

Um ihn dort abzufangen und über die neue Disposition zu informieren, gab ich "Mark" – Klarname Bernhard Theurich – ein Foto von "Sperber", drückte ihm die im Verbindungsplan als Erkennungszeichen vorgesehene Pariser Metro-Fahrkarte in die Hand und schickte ihn mit einem gefälschten Westberliner Personalausweis nach Salzburg.

Christian und ich warteten in Budapest im Hotel "Intercontinental" auf die Quelle.

Am Trefftage brachen wir schon

nach dem Frühstück Richtung Kaufhaus "Corvin" in der Rakoszi utca auf. Dorthin sollte "Sperber" der neuen Planung gemäß kommen. Dann feierten wir in der Hotelhalle. Wir verfleten in Fachsimpelei und achteten kaum auf das Unterhaltungsprogramm, auch nicht auf eine Sängerin, die mit den. Mikrofon in der Hand gangantlich die Bühne verließ, um Lici, einzellien Gästetischen zu nähern. Ich schob "Sperber" gerade eine Brieftasche über den Tisch, in die ich rund 5000 DM West - sein Salär für diesen Treff - gelegt hatte, als sie sich unbemerkt von hinten näherte und zum Scherz die Brieftasche an sich nahm. Die Scheinwerfer folgten ihr, und so wurde die ganze Bar Zeuge, wie die Banknoten zu Boden flatterten. Allgemeines Gelächter begleitete die Sängerin, als sie das Geld mit Entschuldigungen wieder einsam-

Morgen in der WELT:
Die Leute aus Pullach face en face
mit dem BND



Nach dem Warten auf die "Quelle" Fachsimpeln und Feiern im Budapester Hotel "Intercontinental"

FOTO: JURGENS

### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Alle 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 02 28/30 41, Telex 8 85 714

deutschen und luxemburgischen

Grenze steht. Die luxemburgische

Regierung hat im Rahmen einer bila-

teralen Konvention mit Frankreich

gewisse Garantien ausgehandelt, die,

was die radioaktive Belastung der

Umwelt anbelangt, strengere Normen

als die französischen vorsehen. Dies

stellt ein Novum dar. Die Entschei-

dung über den Bau und den Umfang

des Kernkraftmonsters beruhte na-

türlich alleinig auf dem souveränen

Recht Frankreichs, das die ablehnen-

de Haltung der unmittelbaren Nach-

barn (Luxemburg und Saarland) kei-

nationale Souveränität? Ist es nicht

Jacques F. Poos

gerade das fundamentale, souverane

Recht eines Staates, für die Sicher-

heit und das Überleben seiner Bevöl-

kerung zu sorgen? Deshalb erscheint

es der luxemburgischen Regierung

als eine absolute Notwendigkeit, den

Euratom-Vertrag in diesem Bezug zu

ändern, so daß kein Atomwerk in un-

mittelbarer Grenznähe, ohne das Ein-

verständnis der Nachbarstaaten,

Hier stellt sich natürlich allgemein

die Frage, ob, wann und unter wel-

chen Bedingungen der Ausstieg aus

der Kernenergie möglich ist. Schon

heute herrscht in Europa eher eine

Die Atomzentrale in Cattenom ist

sicherlich nicht ein Zeichen indu-

striellen Fortschritts und europäi-

schen Solidaritätsdenkens. Sie beun-

ruhigt und bedroht die Bevölkerung

der gesamten Region, stört die gut-

nachbarlichen Beziehungen und for-

dert dazu auf, neue energiepolitische

Vizepremier und Außenminister

Jacques F. Poos,

von Luxemburg

mehr gebaut werden kann.

Elektrizitätsschwemme.

Wege zu beschreiten.

Was heißt nun aber in diesem Fall

neswegs berücksichtigte.

### Luxemburg und Cattenom

Seit Tschernobyl müßte auch dem ferventesten Befürworter der Kernenergie nicht nur die reale Möglichkeit eines nuklearen Unfalls, sondern auch dessen Umfang bewußt geworden sein. Radioaktivität kennt nicht nur keine Staatsgrenzen, sie hat überhaupt einen spezifischen Bezug zu Raum und Zeit.

Radioaktive Verseuchung, wie sie in Tschernobyl in einem Umkreis von 20 und mehr Kilometern stattgefunden hat, ist nicht ein vorübergehendes Übel. Sie überdauert Jahrzehnte, sogar Jahrhunderte. Gerade hier erscheint mir, daß sich die Kernenergie von anderen Energie- oder Industrie- anlagen, die ja auch für den Menschen und die Umwelt nicht unbedingt neutral sind, fundamental unterscheidet.

Ein Tschernobyl ähnlicher Unfall an Luxemburgs Grenzen hätte für den Staat und die Bevölkerung Luxemburgs verheerende Folgen. Der Großteil der luxemburgischen Bevölkerung, sowie des wirtschaftlichen Potentials unseres Landes, befinden sich heute in einem Umkreis von weniger als 30 Kilometer Entfernung von dem französischen Kernkraftwerk Cattenom. Sogar wenn die Sicherheitsvorkehrungen in Cattenom, übrigens eines der größten Kernkraftwerke der Welt (5200 MW), den üblichen Normen entsprechen, so bleibt ein Restrisiko, das für Luxemburg ganz einfach unzumutbar

Die Luxemburger können sich mit diesem Atomgiganten nicht einfach dadurch abfinden, daß sie der rein statistischen "Fast-Unmöglichkeit" eines größeren Unfalls Vertrauen schenken.

Es ist äußerst bedauerlich, daß in Sachen grenzüberschreitender Umweitbelastung noch immer ein juristisches Vakuum besteht. Auch der Euratom-Vertrag, der ja die Atomeuphorie der späten fünfziger Jahre widerspiegelt, bietet nur wenige Ansätze. Die Weiterverbreitung und Entwicklung der Kernenergie gilt hier noch als oberstes Ziel, während die Sicherheit und der Gesundheitsschutz eher eine untergeordnete Stellung haben.

Nun besteht jeder Staat darauf, seine eigenen Sicherheitsvorkehrungen und Normen selbst festzulegen, sogar wenn die Nachbarstaaten direkt, im Normalbetrieb wie im Unglücksfall, davon betroffen sind. Das ist auch der Fall bei Cattenom, das dicht an der

### Der Kronzeuge

"Kromenge" auch bei uns?"; WELT vom 20. Oktober

20. Oktober Sehr geehrter Herr Schell,

Ihre Anregung, einen "Kronzeugen" zunächst aus dem Ermittlungsverfahren herauszunehmen und erst dann das Verfahren gegen ihn einzustellen, wenn ein entscheidender Erfolg mit seiner Hilfe erzielt worden ist, sollte unbedingt Eingang in die Gesetzgebung finden. Dieser Gedanke läßt auch die Dürftigkeit der Argumentation des "Einserjuristen" Vogel (SPD) offenbar werden, wonach die "Glaubwürdigkeit" von Aussagen eines unter Mordanklage stehenden Beschuldigten erheblich in Zweifel zu ziehen sei; denn Straffreiheit sollte selbstverständlich erst gewährt werden, wenn die Offenbarungen des "Kronzeugen" zu einem bedeutungsvollen Ergebnis führen und ihr Wahrheitsgehalt somit evident wird.

Sdgar Hüg Graftat

### "Anderes Maß" "Die Verweigerung"; WELT vom 17. Okto-

Hätte der Bundeskanzler Kohl oder irgendein anderer prominenter Politiker der Koalition vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuß die Aussage verweigert (z. B. in der sogenannten "Spendenaffäre"), wäre ein Entrüstungssturm durch die Presse gegangen. Bei Herrn Lappas aber gilt ein anderes Maß. Dagegen dürfen bürgerliche Politiker, wie Herr Barzel, vorverurteilt werden. Man darf gespannt sein, wie das Par-

lament auf den Affront in der Sache

Lappas reagiert.

Dr. H. Weber-Unger,

Brannenburg

Gäbe es im berühmten "Guinness-Buch der Rekorde" noch leere Seiten, Lappas hätte mit dieser Höchstleistung an Arroganz einen einmaligen Rekord erzielt.

> Kurt Holler, Bottrop

### Wort des Tages

99 Wer was zu sagen hat, hat keine Eile. Er läßt sich Zeit und sagt's in einer Zeile.

Erich Kästner, deutscher Autor (1899–1974)

### Die Contras

"CDU distanziert sieh von Contras"; WELT vom 15. Oktober

Dr. Heiner Geißler befürchtet, daß die "demokratische Entwicklung" in Nicaragua durch die "Contras" behindert wird. Hat die Zeitung "La Prensa" in Managua auch die "demokratische Entwicklung" in Nicaragua gestört, als sie von den Machenschaften der Sandinisten berichtete und deshalb geschlossen wurde? In Nicaragua ist – von seiten der Sandinisten – nie eine "demokratische Entwicklung" angestrebt worden, erst recht nicht ohne "Contras".

Annarose Nicksch, Hannover

### "Hahn in Ruh!"

"Jagd – ein Hobby zum Töten"; WELT vom 18. Oktober

Die armen Vögel! Weiß der Professor nicht, daß die Tauben bei den Bauern auf dem Land großen Schaden anrichten und sich in den Städten bis zur Plage steigern? Ist ihm unbekannt, daß Elstern und Eichelhäher Singvogelnester plündern und die Verarmung der Natur bewirken?

Dr.-Ing. Wolfgang Weinreich,

Dinslaken

\*

Jagd - Naturschutz im Visier"; WELT

vom 10. Oktober

Bei einem Vergleich der Pro- und Contra-Argumente zur Jagd kommen die Jagdbefürworter nicht gut weg. DJV-Präsident Frank artikuliert zwar das Selbstverständnis der Jäger als Naturschützer, aber man vermißt die zwingenden Argumente, welche seine Meinung fundieren. Professor Erz hingegen macht mit zahlreichen sachlichen Gründen einsichtig, daß Jagd und Naturschutz nichts miteinander gemein haben. Als ehemals Jagdausübende ist mir heute wirklich unklar, inwiefern sich die Erlegung von Raubzeug", die Fallenjagd, die Winterfütterung, die Jagdreisen ims Ausland, die "Hege" mit der Flinte, die Verbleiung der Landschaft, die Wildäckermanie, der Abschuß "wildernder" Katzen und vieles mehr, ökologisch und vom Standpunkt des Naturschutzes aus legitimieren lassen. Fazit für die jagdlich interessierten Kreise: Jagd am Ende - Hahn in Ruh!

### "Einen Hering"

Ute Schulz-Kühnel, Würzburg

Die Mär vom großen Friedenspräsidenten Reagan kann man vergessen. Das amerikanische Volk scheint soweit zu sein, einen Hering, den man ihm vorhält und drei Minuten dazu redet, für einen Seehund zu halten.

Robert Heuckmann, Recklinghausen

### Personen

#### EHRUNGEN

Dem früheren Botschaftsrat an der deutschen Botschaft in Tokio, dem Journalisten und Sachbuchautor Dr. Fritz van Briessen (Jahrgang 1906), ist von Bundespräsident Richard von Weizsäcker das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen worden. Van Briessen, in Colmar im Elsaß geboren, ist einer der profiliertesten Asienkennner der Bundesrepublik Deutschland. Viele Jahre war er Auslandskorrespondent in China und lange Zeit Leiter der Asienredaktion der Deutschen Welle in Köln. Auf seine Initiative geht die Einrichtung der Programme in indonesischer, chinesischer und japanischer Sprache bei der Deutschen Welle zurück. Dr. Fritz van Briessen, der seit 1971 im Ruhestand lebt, arbeitet zur Zeit an einer 5000 Seiten umfassenden Dokumentation: "Erfahrungsberichte Deutscher in China 1898-1948".

Andrew Lloyd Webber, Schöpfer zahlreicher Erfolgsmusicals, ist in London als "Komponist des Jahres" ausgezeichnet worden. Webber, der unter anderem die Musik für "Cats" komponierte, erhielt die Anerkennung, die von der Wavendon-Musikschule vergeben wird. Sein Bruder, der Cellist Julian Lloyd Webber, empfing aus den Händen von Prinzessin Margaret den Preis "Musiker des Jahres".

#### GEBURTSTAG

Dr. Herbert Gruhl, Mitbegründer der Ökologiebewegung in der Bundesrepublik Deutschland und von 1954 bis 1978 Mitglied der CDU, wird heute 65 Jahre. Dr. Gruhl, Historiker. Germanist und Philosoph, gehörte von 1969 bis 1980 dem Deutschen Bundestag an und war Vorsitzender der Arbeitsgruppe für Umweltvorsorge. Ab Juli 1978 arbeitete er als fraktionsloser Abgeordneter im Bundesparlament. Später trat er als Vorsitzender "Grüne Aktion Zukunft" bervor. Als Schriftsteller wurde er unter anderem mit dem Titel \_Ein Planet wird geplündert" bekannt.

#### KIRCHE

Das Generalkapitel der Kongregation der Armen Schwestern vom heiligen Franziskus hat Schwester M. Walbertis Weber (59) in Aachen zur neuen Generaloberin gewählt. Schwester Walbertis war bisher schon Mitglied im Generalrat und Oberin des St.-Franziskus-Hospitals in Bielefeld. Ihre Vorgängerin, Schwester M. Clothild Prothmann, hatte die Kongregation zwölf Jahre geleitet.

#### **EMPFANG**

Mit einem Empfang würdigen heute der Deutsche Sportbund (DSB), das Nationale Olympische Komitee für Deutschland (NOK) und die Stiftung Deutsche Sporthilfe Helmut Meyer. Der leitende Direktor des Bundesausschusses Lei-



Helmut Meyer

stungssport (BAL) feiert heute seinen 60. Geburtstag. Bei dem Empfang in der Darmstädter Orangerie wird die gesamte deutsche Sportprominenz erwartet, darunter DSB-Präsident Hans Hansen, NOK-Präsident Willi Danme und Sporthilfe-Chef Josef Neckermann. Hehmut Meyer ist Wegbereiter und hauptamtlicher Leiter des Bundesausschusses Leistungssport, der seit über einem Jahrzehnt Schaltzentrale des deutschen Spitzensportes ist.

#### VERANSTALTUNGEN

Für die Aktivitäten der Deutschen Oper Berlin haben auch in Bonn ihr Generalintendant Professor Götz Friedrich und Eduard Reuter geworben, der Vorsitzender des Förderkreises der Oper ist. Die Deutsche Oper, die im September 25. Geburtstag feierte, will mit Hilfe ihres Forderkreises ihre Auslandsaktivitäten verstärken. Götz Friedrich wies vor einem Kreis Bonner Wirtschaftler darauf hin, daß letzte Woche in New York ein neuer Förderkreis gegründet wurde, damit Berlin in den USA mit Gastspielen verstärkt werben könne. Der Gastgeber des Abends in der Berliner Landesvertretung in Bonn, Senator

Rupert Scholz, stellte drei ehemalige Stipendiaten des Förderkreises
vor. Pia Göthgen. Bengt-Dia Magnusson, Andreas Schmidt. Am Faigel begleitet von Hans Hitsdorf
führten sie mit Liedern und Arien in
den geselligen Teil des Abends über.

Der eine Viertehmillion Mitglieder zählende Deutsche Bundeswehrver. band hat gestern sein 30jähriges Bestehen gefeiert. Im Kursaal von Bad Honnef konnte der Bundesvorsitzende, Oberstleutnant Rolf Wemei zahlreiche politische und militäri. sche Prominenz begrüßen. Bundes. tagspräsident Philipp Jenninger hielt die Festansprache. Der Parlamentarische Staatssekretär der Bonner Hardthöhe, Peter-Kurt Würzbach, übermittelte die Grußworte des Verteidigungsministers. Unterden Gästen waren Bayerns Staatsminister Peter Schmidhuber, der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Alfred Biehle und der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Constantin Freiherr Heereman von Zuydtwyck. Von der militärischen Spitze nahmen der Stellvertreter des Generalinspekteurs der Bundeswehr, Generalleutnant Horst Jungkurth, sowie Vertreter der drei Teilstreitkräfte, an dem

#### GESTORBEN

Festakt teil.

Der Gründer und langiährige Leiter der Internationalen Filmfestspiele Berlin, Alfred Bauer, ist in Berlin im Alter von 74 Jahren gestorben. Bauer, gebürtiger Würzburger, hatte die von ihm angeregte Berlinale über ein Vierteljahrhundert seit ihrem Start 1951 geleitet. 1945 wurde Bauer, der sieben Jahre zuvor mit einer Arbeit über Filmrecht promoviert hatte, als filmhistorischer Sachverständiger und später als Filmreferent von der britischen Filmsektion in Deutschland verpflichtet. Im Juli 1950 verfaßte Bauer für den Magistrat von Berlin und die Alliierten eine Denkschrift über die Gründung eines Berliner Filminstituts, in der er auch die jährliche Veranstaltung von Berliner Filmfestspielen vorschlug, zu deren Leiter er am 1. November 1950 berufen wurde. Von den ersten Filmfestspielen im Sommer 1951 an über kritische Jahre hinweg bis 1976 hat Bauer der Berlinale sowohl zu äußerem Glanz, als auch zu international anerkanntem künstlerischen Profil verholfen.

the contract of the contract against the contract of the contract of

### SCHNELLHEFTER

Dieses neue Kopiersystem bestätigt Canons technologische Schrittmacherrolle. Der neue, schnelle Canon NP-4540 vereinigt Leistungsmerkmale wie kein Kopierer vor

ihm: Schnelles Heften, präzises Falzen, automatische Zweifarbenkopie.

Wo höhere Kopiervolumen häufiger zu Broschüren geheftet, gefalzt, sortiert werden, kommt es nicht nur auf Schnelligkeit an. Mitentscheidend ist das gleichmä-Bige einwandfreie "Finish" von der ersten bis zur letzten Kopie. In all diesen Disziplinen



leistet der Neue Vorbildliches. Mit einem Editiersystem für Farbgestaltung, mit einer 2-Forbenautomatik und mit einer Duplexeinheit für doppelseitiges bzw. doppelbe-

lichtetes Kopieren wertet er sein vielseitiges Erscheinungsbild weiter auf: Heft- und felzeinheiten gelten als Option.

Wenn Sie die Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit Ihres Systems einem unverbindlichen Vergleich unterziehen wolden – der NP-4540 kann beweisen, daß es oft rentabler ist, das Alte durch das Nede zu ersetzen.



### NACHRICHTEN

Becker weiter Dritter

Düsseldorf (sid) - Wimbledonsieger Boris Becker aus Leimen nimmt trotz seines Finalsieges bei den Offenen Hallenmeisterschaften von Australien in Sydney gegen den Weltranglisten-Ersten Ivan Lendl (CSSR) weiterhin den dritten Rang in der Weltrangliste der Tennis-Profis ein. Neben Lendl rangiert weiter der Schwede Mats Wilander vor ihm.

#### **B-Mannschaft** nominiert

Frankfurt (dpa) - 18 Spieler aus der Fußball-Bundesliga stehen im Aufgebot der B-Nationalmannschaft für das Freundschaftsspiel am 28. Oktober gegen Schweden in Essen. Mit Thomas Allofs, Engels (beide Köln), Mill (Dortmund), Bommer (Uerdingen) und Schreier (Leverkusen) stehen Spieler im Team, die bereits zum Kreis der A-Mannschaft gehörten.

#### Milutinovic trat zurück

München (sid) - Velibor Milutinovic hat seine Arbeit als Nationaltrainer von Mexiko beendet. Der 42 Jahre alte Jugoslawe will künftig wieder in Europa tätig sein. Bei der WM in Mexiko scheiterten die Mexikaner im Viertelfinale an Deutschland (1:4 nach Elfmeterschießen).

#### \* Moskau-Reise abgesagt

Frankfurt (dpa) - Der Deutsche Badminton-Verband (DBV) hat seine Teilnahme an den Internationalen Badminton-Meisterschaften in Moskau (22.-28. 10.) abgesagt. Die Sowjets weigerten sich, dem als Delegationsleiter vorgesehenen Paul Reinhard, der in West-Berlin ansässig ist, ein Visum zu erteilen.

#### Nachfolger traf ein

München (sid) - Mit 14tägiger Verspätung ist der Pole Jan Strzelczyk in München eingetroffen, um die Nachfolge von Volleyball-Bundestrainer Andrzej Niemczik als Trainer beim Damen-Bundesligaklub Bayern Lohhof anzutreten. Niemczik wird sich verstärkt um die Stützpunkte bei den Erstligaklubs Feuerbach, Münster und Schwerte kümmern.

#### Galopprennen abgesagt

Dortmand (sid) - Die für heute vorgesehene Veranstaltung auf der Galopprennbahn in Dortmund wurde wegen starker Sturmschäden abgesagt. Ein umgestürzter Baum hatte Video- und Telefoneinrichtungen erheblich beschädigt.

#### Hofediz gab auf

Berlin (sid) - Der 24 Jahre alte Dortmunder Radprofi Ralf Hofediz mußte beim Berliner Sechstagerennen auf ärztliches Anraten wegen Magenbeschwerden aufgeben. Es führen Urs Freuler (Schweiz) und Rene Pijnen (Holland). Vierte sind der Frankfurter Dietrich Thurau und der Berliner Joachim Schlapphoff.

### Hofweier beachtlich

Hofweier (dpa) - Zu einem beachtlichen Erfolg kam der Handball-Bundesligaklub TuS Hofweier: In einem Freundschaftsspiel wurde die Nationalmannschaft der CSSR mit 26:21 besiegt. Bei Hofweier zeigten Bauert (7 Tore), der Jugoslawe Elezovic (5) und Henrich (5) die besten Lei-

### ZAHLEN

Internationales Turnier der Herren in Tokio, erste Runde: Jelen (Bundesrepublik Deutschland) - Flach (USA) 7:6, 6:1, Connors - Leach (beide USA) 6:1, 3:6, 6:2, Gomez (Ecuador) -Krishnan (Indien) 1:6, 6:4, 6:3, Pate -Freeman (beide USA) 6:3, 7:6, Krickstein - Davis (beide USA) 6:7, 6:3, 7:6, Witsken – Annacone (beide USA) 3:6, 6:3, 6:3. – Internationales Turnier der Herren in Wien, erste Runde: Elter (Bundesrepublik Deutschland) - Ostoja (Jugoslawien) 4:6, 7:6, 7:6.

#### HANDBALL Freundschaftsspiel: TuS Hofweier -CSSR-Nationalmannschaft 26:21.

GEWINNQUOTEN Lotto: Klasse 1: 1 425 193,70 Mark, 2: 296 915,70, 3: 8**8**41,00, 4: 118,40, 5: 8,50. —

Toto: 1: 64 909,20, 2: 2132,00, 3: 168,00. -\_6 aus 45": 1: 1 093 353,50, 2: 151 040,80, 3: 2745,00, 4: 52,20, 5: 5,30. - Rennquintett: Rennen A: 1: 350,40, 2: 115,80. – Rennen B: 1: 389,30, 2: 26,80, Kombinationsgewinn: unbesetzt, Jackpot: (Ohne Gewähr) 121 450,80.

### FUSSBALL / Düsseldorfer Torwart-Sorgen – Schalker Kreisel – Heute zweite Runde im Europapokal – Wirtschaftliche WM-Bilanz

Routiniers wie Kargus sind immer noch gefragt

ULLA HOLTHOFF, Düsselderf Der Vertrag ist vorbereitet und unterschriftsreif. Beide Parteien sind sich einig. Nur ein Arzt könnte die Unterzeichnung des Arbeitsvertrages zwischen Rudi Kargus (34) und dem Fußball-Bundesligaklub Fortuna Düsseldorf jetzt noch verhindern. Heute morgen wird eine ärztliche Untersuchung Aufschluß darüber geben, ob der Torwart Rudi Kargus noch in dieser Woche in die Bundesliga zurückkehren wird.

Negative Erkenntnisse sind nicht zu erwarten, denn in den Trainingseinheiten der beiden vergangenen Tage offenbarte Rudi Kargus nur konditionelle, nicht aber gesundheitliche Probleme. Immerhin hat er seit einem halben Jahr keine Spielpraxis mehr gehabt. "Das ist auf jeden Fall ein Handicap," sagt Düsseldorfs Manager Werner Faßbender, "aber das wiegt bei einem Torwart nicht so schwer wie bei einem Feldspieler."

Im Frühjahr hat Rudi Kargus seine bisher letztes Spiel gemacht. Im Tor des Karlsruher SC, seinem dritten Arbeitsplatz in 16 Berufsjahren, Der erste Arbeitgeber war der Hamburger SV. Im November 1970 war Rudi Kargus dort angekommen. Ein Junge aus der Provinz: Acht Einsätze in der Jugend-Nationalmannschaft hinter sich, eine vielversprechende Zukunft vor sich. Zehn Jahre später war er mit 27 Jahren der prominenteste arbeitslose Fußball-Profi. Als Verlierer im Gehaltspoker mit Manager Günter Netzer kassierte er vier Monate lang statt satter Prämien den Höchstsatz der Arbeitslosenunter-

stützung von knapp 2000 Mark. Dann kam im Herbst 1980 das Angebot des 1. FC Nürnberg. Sein zweiter Arbeitsplatz. Vier Jahre lang. Bis zum Oktober 1984.

Erneut war Kargus der Verlierer in einer Machtprobe mit dem Präsidium. Er gehörte zu einer Gruppe von Spielern, die öffentlich gegen Trainer Höher rebelliert hatte und dafür fristlos entlassen wurde. Die fristlose Kündigung von Rudi Kargus wurde später in eine fristgerechte umgewandelt. Die Basis für eine Zusammenarbeit in Nürnberg war zerstört, Kargus wurde an den Zweitliga-Klub Karlsruher SC ausgeliehen.

In Karlsruhe hatte sich damals Stamm-Torwart Bernd Fuhr verletzt, Kargus mußte kurzfristig als Aushilfs-Torwart einspringen. So kennt er die Rolle schon, die ihm auch jetzt in Düsseldorf zugedacht ist. Stamm-Torwart Jörg Schmadtke hat am Freitag beim Training vor dem Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln einen Fußbruch erlitten und wird bis zum Jahresende pausieren müssen. An seiner Stelle spielte am Samstag der 17jährige Frank Kirn. Ein unglückliches Bundesliga-Debüt. Kirn mußte gleich vier Gegentore hinnehmen, ohne daß er selbst auch nur einen entscheidenden Fehler ge-

macht hätte. Vorstand und Trainer jedenfalls entschieden: Ein neuer Mann muß her. Im Kampf gegen den Abstieg brauchen sie einen erfahrenen Torwart. "Wolfgang Kleff wäre für uns in Frage gekommen," sagt Manager Faßbender. Aber der hatte drei Tage zuvor in Salmrohr unterschrieben. Kleff, schon 38 Jahre alt, half in der vergangenen Saison dem VfL Bochum in einer ähnlichen Situation.

Auf jeden Fall suchten die Verantwortlichen in Düsseldorf nur nach einer "Übergangslösung, weil wir unseren jungen Torleuten nicht einen Mann vorsetzen wollten, der ihnen vielleicht die Zukunft verbauen würde," so Manager Faßbender. Weil der als Aushilfs-Torwart schon erprobte Wolfgang Kleff nicht zu haben war, entschieden sich die Düsseldorfer für Rudi Kargus. Walter Junghans (28), in Schalke nur noch Ersatz, war zu teuer. Dagegen muß Düsseldorf für Rudi Kargus voraussichtlich keine Ablösesumme mehr bezahlen. .Wir müssen noch mit Nürnbergs Präsident Schmelzer sprechen, weil wir an Nürnberg noch ablösepflichtig sind, " sagt Werner Faßbender. Aber Rudi Kargus hat die Zusicherung, bei einem Vereinswechsel so gut wie ablösefrei gehen zu dürfen." Bis zum 31. Dezember datiert der ausgehandelte Vertrag. Eine Verlängerung ist möglich. "Anfang Dezember werden wir uns noch einmal zusammensetzen," sagt Manager Faßbender. "Bis dahin müssen wir die Entwicklung abwarten. Unsere eigene und die von Rudi Kargus."

### STAND PUNKT / Und wieder ist Assauer Sieger

Wenn früher vom Schalker Krei-sel die Rede war, dann waren damit verwirrende Kombinationen und atemberaubende Tricks auf dem Spielfeld gemeint. Lang, lang ist's her. Das neuzeitliche Schalke kreiselt zwar immer noch - zuweilen ebenso verwirrend, manchmal auch atemberaubend trickreich. Nur auf einer anderen Ebene: in der Führungsetage nämlich, wo in den vergangenen Wochen ein Krach den anderen abgelöst hat

Präsident Hans-Joachim Fenne und Trainer Rolf Schafstall bildeten eine Allianz gegen den ungeliebten Manager Rudi Assauer, Fenne warf ihm vor, seit seinem Amtsantritt vor fünf Jahren für viel Geld - im Gespräch sind zehn Millionen Mark -

die falschen Spieler eingekauft zu haben. Schafstall hat öffentlich bekundet, daß er kein Vertrauen zum Manager habe. Vor diesem Hintergrund sind am späten Montagabend die Führungsgremien des Bundesligaklubs zu einer Sitzung zusammenge-

Und weil Vizepräsident Herbert Schmitz noch kurz vor der Zusammenkunft erklärt hatte, es gebe wohl keine Gemeinsamkeiten, speziell zwischen Fenne und Assauer nicht. es müsse so schnell wie möglich eine Personalentscheidung getroffen werden, schien die Entlassung des Managers beschlossene Sache. Doch um Mitternacht war alles anders. Da teilte Fenne mit: "Wir haben die Grundsatzentscheidung getroffen, daß As-

sauer im Amt bleibt." Während der derzeitigen Gastreise der Schalker in die "DDR", wo sie im Rahmen des deutsch-deutschen Sportverkehrs heute abend gegen Hansa Rostock spielen, wollen Präsidium, Manager, Trainer und Mannschaft eine gemeinsame Basis für die Zukunft erarbeiten. "Ohne daß irgend jemand sein Gesicht verliert", wie es hieß.

Zweifel, daß es gelingt, sind erlaubt. Aber fest steht, daß aus den Querelen nur einer als Sieger hervorgegangen ist - der vom Team gestützte Assauer. Zum zweiten Mal hat er den Angriff seines Präsidenten, der vor zehn Monaten schon den Ex-Schalke-Spieler Rolf Rüssmann zum Manager machen wollte, abgewehrt. BERND WEBER

Ergebnis von 1982 deutlich übertraf.

FIFA-Präsident João Havelange Franken vom WM-Kuchen erhält insgesamt 960 000 Dollar (je 40 000).

Als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) konnte Neuberger, der bei der nächsten WM 1990 in Italien wieder als WM-Chef der FIFA fungiert, nicht ganz so zufrieden sein. Zwar spielte Franz Beckenbauers Team als Vizeweltmeister über vier Millionen Mark ein. Doch bei WM-Aufwendungen von rund fünf Millionen muß Schatzmeister Egidius Braun ein Minus von etwa einer Million Mark verbuchen.

In Spanien hatte der DFB 3,1 Millionen Mark erhalten und auch schon draufgezahlt. Als dickste Brocken schlagen bei den DFB-Kosten die Prāmie von 70 000 Mark pro Spieler. die Abstellungsgebühren von rund einer Million Mark an die Bundesligavereine und die Versicherung der

### Politgerangel: Witeczek darf nicht nach Lodz, und Götz traut sich nicht nach Prag

Die polnische Botschaft hat dem Uerdinger Marcel Witeczek die Einreise nach Lodz verweigert, Leverkusens Falko Götz flog aus Sicherheitsgründen nicht nach Prag, Moskau sperrte drei Stuttgarter Journalisten aus, und der türkisch-griechische Konflikt um Zypern bedroht das vorgesehene Duell zwischen Besiktas Istanbul und Hapoel Nikosia: Vor den heutigen Hinspielen im Europapokal-Wettbewerb (Rückspiele am 5. November) der zweiten Runde herrscht hinter den Kulissen ein Po-

litgerangel **Uerdingens Manager Reinhard Ro**der kehrte vor dem Abflug von Bayer Uerdingen zum UEFA-Pokalgegner Widzew Lodz mit einem abschlägigen Bescheid der polnischen Botschaft in Sachen Witeczek aus Bonn zurück. Hintergrund für die Visa-Verweigerung: Das 17 Jahre alte Talent war vor fünf Jahren mit seinen Eltern und Bruder Thomas nach einem Verwandten-Besuch in der Bundesrepublik nicht nach Polen zurückgekehrt.

Allerdings konnte Witeczek dem Einreise-Stopp auch einen positiven Aspekt abgewinnen: "Vielleicht wäre das Risiko auch zu groß gewesen." Von vornherein auf das Gastspiel bei Dukla Prag hatte der Leverkusener

M. STOESSINGER, Düsselderf Falko Götz verzichtet. Der vor drei Jahren aus der "DDR" geflüchtete Mittelfeldspieler mußte eine Festnahme befürchten, denn nach Erfahrungen aus der Vergangenheit sind gerade die CSSR-Behörden für ihr restriktives Verhalten bekannt.

Auf völliges Unverständnis stieß in Stuttgart die Maßnahme der sowjetischen Botschaft, drei Journalisten die Einreise zum Spiel des VfB bei Torpedo Moskau zu verweigern. Der Klub-Vorstand der Schwaben richtete einen, so Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder, "geharnischten Protest" an die Europäische Fußball-Union (UEFA). Die Überlegung, aus Protest gar nicht erst anzutreten, wurde wegen zu erwartender Sanktionen der UEFA wieder verworfen.

Strafen müssen der türkische Klub Besiktas Istanbul und der zyprische Gegner Hapoel Nikosia befürchten, sollte das geplante Duell im Landesmeister-Wettbewerb an der hohen Politik scheitern. Die Regierung des griechischen Teils hat Hapoel untersagt, gegen Besikats anzutreten. So geraten die beiden Klubs zwischen die Mühlsteine der griechischen und türkischen Regierung und wohl auch des europäischen Verbandes.

Zum sportlichen Teil des Europapokals: Teamchef Franz Beckenbau-

Mut zu. "Die Zeichen stehen gut. Ich gehe davon aus, daß alle weiterkommen", sagte der Teamchef und begründet seine Zuversicht so: "Die Gegner sind nicht stärker als die in der ersten Runde." Einen Vorteil sieht er für Leverkusen, Uerdingen und Stuttgart, die allesamt zuerst auswärts antreten. Vor dem ewig reizvollen Duell zwi-

er spricht dem Bundesliga-Quintett

schen der deutschen und österreichischen Bundesliga beim Spiel Bayern München gegen Austria Wien hat sich mal wieder Lästermaul Max Merkel zu Wort gemeldet. Ausgerechnet im heimischen ORF-Fernsehen zog der Wiener einen sarkastischen Vergleich zwischen Münchner Ansprüchen und Wiener Wirklichkeit: "Das ist so, als ob Onassis gegen einen Arbeitslosen antritt." 60 000 Zuschauer werden im

Olympiastadion erwartet. Von unterschiedlichen Dimensionen spricht Wiens Trainer Thomas Parits: "Die Bayern sind haushoher Favorit." Borussia Mönchengladbach wäre

gegen Feyenoord Rotterdam schon mit einem 1:0 zufrieden. "Hauptsache, kein Gegentor", sagt Trainer Heynckes, der für das Rückspiel in 14 Tagen wie schon gegen Belgrad dann auf die Konterstärke seiner Mannschaft setzen will.

### Neuberger mit Gewinn zufrieden

sid, Zürich/Düsseldorf Mexikos Schuldenberg von rund hundert Milliarden Dollar zum Trotz-Die Fußballweltmeisterschaft 1986 hielt wirtschaftlich, was sich die Gewaltigen des Weltverbandes FIFA von dem Millionen-Spektakel versprochen hatten. Mit Einnahmen von 144 Millionen und einem Gewinn von 71,5 Millionen Schweizer Franken brach das 13. Endturnier alle bisherigen Finanz-Rekorde in der WM-Geschichte seit 1930. "Ich bin zufrieden. Alles, was wir

versprochen hatten, ist erreicht worden", lautet der Kommentar von WM-Chef Hermann Neuberger zur wirtschaftlichen WM-Bilanz, die das Das erste WM-Turnier mit 24 Teilnehmern hatte vor vier Jahren in Spanien Einnahmen von 115 Millionen und einen Gewinn von 64 Millionen Schweizer Franken erbracht.

nutzte in Zürich die Gelegenheit, um zu dokumentieren, daß der reiche Weltverband den Opfern und Hinterbliebenen des Erdbebens in Mexiko City vom letzten September Hilfegelder in Höhe von 1,3 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt hat. Dabei spendeten die 24 WM-Starter, von denen jeder mindestens 1,445 Millionen

Spieler von 600 000 Mark zu Buche.

VOLLEYBALL / Spitzenspiel gegen Hamburg

### Fortuna Bonn: Fast Abstieg, nun aber ein Titel-Aspirant

Vor fünf Jahren erlebte Bonn mit der zweiten deutschen Meisterschaft des SSF seinen vorläufig letzten Höhepunkt als Volleyball-Hochburg. Danach trat eine Funkstille in Sachen Volleyball in der Hauptstadt der Bundesrepublik ein. Der SSF verabschiedete sich sang- und klanglos aus der ersten Liga, Lokalrivale Fortuna kämpfte ums Überleben in der Eliteklasse. Nun erleben die Bonner durch die Fortunen eine Renaissance: Nach sechs Bundesliga-Durchgängen sind die Schützlinge des südkoreanischen Spielertrainers Lee Hee Wan ungeschlagener Tabellenführer.

Heute abend muß der Liga-Geheimtip um Nationalspieler Frank Winkler beweisen, was er wirklich kann. Titelverteidiger Hamburger SV wird zum Spitzenspiel im Sportpark Nord (19.30 Uhr) erwartet. Allerdings erwischten die Hanseaten einen mä-Bigen Saisonstart und kassierten deutliche Niederlagen beim Pokalsieger Berlin und Neuling Moers. Doch deuteten die Hanseaten rechtzeitig vor dem Spitzenspiel mit zwei Siegen einen Aufwärtstrend an und können nun auch den brasilianischen Steller Andre Gonzaga einsetzen.

In den beiden letzten Jahren gelang es der Fortuna, erstmals finanzkräftige Sponsoren an Land zu ziehen. Seit 1985 ziert die Trikots der Bonner der Schriftzug eines südkoreanischen Multi- Konzerns (Goldstar). Darüber hinaus zahlt auch die heimische Wirtschaft verstärkt in die

Kassen des Tabellenführers. Mit Hilfe dieser Geldmittel gelangen Fortunas Vorsitzenden Erich Goebels entscheidende Verstärkungen: Die Ex-Paderborner Frank Winkler und Manfred Kaiser, sowie der englische "Volleybailer des Jahres", Marek Banasiewicz, konnten deshalb verpflich-

Mit Hauptangreifer Olaf Becker trägt noch ein dritter aktueller Auswahlspieler das Fortuna-Trikot. Auf Grund dieser Konstellation ist die Hoffnung in Bonn groß, im wiederholten Anlauf einen Traum realisieren zu können: Der deutsche Volleyball-Verband (DVV) will einen Stützpunkt für seine Männer-Nationalmannschaft errichten. Fortunas Zuspieler Lee Hee Wan fungierte bei den letzten Länderspielen schon als Assistent für Bundestrainer Zbigniew Jasiukiewicz. Mit der langfristigen Verpflichtung des Südkoreaners war dem Bundesligaklub im Vorjahr der erste spektakuläre Transfer ge-

Trotz der vielversprechenden Zugänge ließ der Zuschauer-Zuspruch bei Fortuna noch Wünsche offen. Erst zur Spitzenbegegnung mit Pokalsieger VdS Berlin machten sich 1000 Fans auf den Weg zur Fortuna. Goebels: "Wenn wir unsere Leistung stabilisieren, werden aber wohl noch mehr Fans kommen."

Allerdings fehlt bei Fortuna Bonn der Unterbau. Die zweite Mannschaft wurde in der letzten Saison sogar siebtklassig.

Das Fachblatt

# Antiquitäten \*\*

erscheint alle 14 Tage und informiert Sie gezielt über aktuelle deutsche und internationale Auktionen. Unsere Experten besprechen und analysieren mit Sachkenntnis und Sorgfalt Auktionsergebnisse und Trends. Zu Fälschungen, Restaurierungen, Rechtsund Steuerfragen äußern sich Fachleute.

Kritische Berichte über bedeutende Ausstellungen in Museen ergänzen die Berichterstattung über den vielschichtigen Kunst- und Antiquitätenmarkt und vermitteln einen Wissensvorsprung. Terminkalender zu Ausstellungen in Museen, Auktionen aller Fachrichtungen, Kunstmessen und -märkten erleichtern die gezielte Teilnahme am Kunstgeschehen. Viele Anzeigen informieren zudem über das Angebot des Kunstmarktes.

Am besten, Sie überzeugen sich selbst. Bitte bedienen Sie sich des Coupons.

### Antiquitäten Koutinentales ALS DEN PHALT



### Coupon

- ☐ Ich möchte die Antiquitäten-Zeitung kennenlernen. Bitte senden Sie mir ein kostenloses und unverbindliches Probeexemplar.
- ☐ Ich bestelle die Antiquitäten-Zeitung zum regelmäßigen Bezug. Ein Jahresabonnement mit 26 Ausgaben kostet z. Zt. DM 91,- zzgl. DM 7,80 Versand (Inland).
- ☐ Bitte senden Sie mir auch die Anzeigenpreisliste.

Name Vorname

Straße / Postfach

PLZ/Ort

Datum / Unterschrift

Widerrufsrecht: Meine Bestellung kann ich innerhalb von 14 Tagen schriftlich bei der Antiquitäten-Zeitung Verlag GmbH.
Nymphenburger Str. 84, 8000 München 19, widerrufen und
bestätige dies durch meine 2. Unterschrift. Rechtzeitige Absendung des Widerrufs genügt

Datum / Unterschrift

Antiquitāten-Zeitung Verlag GmbH Nymphenburger Str. 84, 8000 München 19, Telefon (089) 181095

### Verdrängungs-Künstlerin Traudl Hächer

Ted scho wieder!" - Traudl Hä-I cher steht da, blond, braungebrannt und lächelnd – und versteht einfach nicht, daß immer wieder dieselben Fragen kommen. Wem zweimal im Knie alles kaputtgegangen ist, was kaputtgehen kann, wer sowohl links als auch rechts einen Kreuzbandriß, Innenbandriß und Meniskusschaden davongetragen hat, der muß doch einmal zumindest ans Aufhören gedacht haben. "Ich habe die schwere Knieverletzung bewußt verdrängt, das kann ich mittlerweile ganz gut. Ich rede darüber nicht mehr, auch mit Freunden nicht."

Traudl Hächer, die von Aktiven, Trainern und Journalisten zur Skisportlerin des Jahres gekürt worden ist, hat die schwärzesten Stunden ihrer Laufbahn perfekt verdrängt. Aufhören? "Nein, daran ha-

be ich noch nie gedacht." Der Gesamtsieg im Riesenslalom-Weltcup schien ihr nicht mehr zu nehmen, als sie am 13. März nach jenem Abfahrtssturz in Vail/Colorado nicht mehr aufstand. Fünf Punkte war die 23jährige aus Schleching damals vom Weltcup-Sieg in ihrer Spezialdisziplin entfernt. "Klar, das hat sehr weh getan", gesteht Traudl Hächer, "das hat mich am Anfang auch fertiggemacht."

Die "schlechte Zeit", wo sie "ab und zu alles hinschmeißen wollte". die freilich hat nicht lang gedauert. Eine Woche lang lag sie in der Münchner Uni-Klinik, seitdem geht der Blick nur noch nach vorn. nicht mehr zurück. 16 Wochen lang hat sie sich im Rehabilitations-Zentrum Endorf am Chiemsee gequält und geschunden. Jeden Tag Schleching-Endorf, hin und zurück. "Das war eine elendige Schin-

Letzte Woche stand Traudi Hächer nach sieben Monaten erstmals wieder auf Skiern, die für sie die Welt bedeuten. "Super ist es gelaufen", erzählt die 23jährige, "ich habe wieder volles Vertrauen in mein Knie." Zwar haben ihr die Kolleginnen Michaela Gerg und Marina Kiehl am Anfang noch ein paar Sekunden abgenommen, aber der Rückstand wurde im Verlauf der Woche geringer.

14 Wochen noch hat sie Zeit, den Rückstand aufzuholen. Dann geht es bei der Weltmeisterschaft in Crans Montana um Gold. Traudl Hächer, die Meisterin der Verdrängungskunst, lacht und sagt: "Wer Leistungssportler ist, der kann nur ein Ziel haben." Also Gold?

MARKUS SEYRER

### Beteiligung an "Hermes" stößt auf Widerstand in der Koalition

Haushaltspolitiker sperren 23 Millionen Mark / Der Finanzminister soll sich äußern

HEINZ HECK, Bonn Der Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages wird heute dem Bonner Koalitionsbeschluß vom Freitag über eine deutsche Beteiligung am französischen Raumgleiterprojekt

"Hermes" zunächst einmal einen Riegel vorschieben. Die Koalitionsabgeordneten im Haushaltsausschuß kamen gestern überein, bei der heutigen Beratung des Forschungsetats 1987 die für die Projektstudie vorgesehenen 23 Millionen Mark "qualifiziert" zu sperren und bis zum Frühjahr nächsten Jahres eine Vorlage über alle Raumfahrt-Großprojekte und die sich daraus ergebenden mittelfristigen Finanzverpflichtungen des Bundes anzufordern.

#### Französische Vermutungen

Die von einer Ministerrunde unter Leitung des Bundeskanzlers und in Anwesenheit des bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß am vergangenen Freitag beschlossene Beteiligung an der Vorbereitungsphase für "Hermes" hat offenbar in Frankreich den Eindruck erweckt. daß der jahrelange Bonner Widerstand gegen eine Beteiligung an "Hermes" nunmehr ausgeräumt sei (s. Seite 15). Dies genau ist die Sorge der

### Kein einheitliches Tempo in der EG

AP, Straßburg

Im Europäischen Parlament ist gestern ein neuer Vorstoß mit dem Ziel gescheitert, für den Straßenverkehr innerhalb der Europäischen Gemeinschaft eine einheitliche Geschwindigkeitsbegrenzung zu erreichen. Mit 130 gegen 103 Stimmen lehnte das Parlament in Straßburg eine Entschließung ab, in der Höchstgeschwindigkeiten für Personenwagen auf Schnellstraßen (110 Kilometer pro Stunde), für Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften (100 km/n) und innerhalb geschlossener Ortschaften (50 km/h) gefordert worden waren. An ein Tempolimit für Autobahnen war nicht gedacht. Die Entschließung verwies auf die Verkehrssicherheit, den Umweltschutz und Energieverbrauch.

Bonner Haushaltspolitiker, daß mit der gering erscheinenden Beteiligung an der Projektstudie schon die milliardenschwere am Gesamtprojekt verbunden sei.

Manfred Carstens (Emstek). Obmann der Haushaltsgruppe der Unionsfraktion, erklärte in einem WELT-Gespräch, es gehe darum, bei so großen Vorhaben gründlich vorzugehen und bei der Vorgängerregierung zu beobachtende finanzielle Fehlentwicklungen (zum Beispiel Brüter oder Tornado) von Anfang an zu verhindern.

Mit der Sperre würden die Mittel nicht gestrichen. Auch entscheide der Haushaltsausschuß nicht endgültig darüber, ob Bonn sich an "Hermes" beteilige oder nicht. Seine Aufgabe sei es vielmehr, darüber zu wachen, daß "sorgsamst" mit Etatmitteln umgegangen werde und daß im Falle einer Zusage auch die erforderlichen Mittel über die ganze Laufzeit zur Verfügung stünden. Die Bundesregierung könne entweder noch bis zur Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses Mitte November oder von 1987 an die erforderlichen Unterlagen für eine Entsperrung vorlegen.

Sein Fraktionskollege Dietrich

Die nordrhein-westfalische CDU

hat der SPD-Landesregierung ihre

Unterstützung beim Verkauf der

43 000 Wohnungen der Neuen Heimat

in NRW an gemeinnützige Unterneh-

men signalisiert. CDU-Fraktionschef

Worms nannte gestern die Bedin-

gungen: In dem Kaufvertrag zwi-

schen der BGAG und dem neuen

NH-Eigentümer Schiesser müsse ge-

strichen werden, daß sich beide den

Verkauf der NH-Wohnungen an

Rhein und Ruhr auf dem freien Markt

vorerst vorbehalten. Eine Lösung mit

den NH-Gläubigerbanken müsse ge-

funden und Einsicht in das NH-Ge-

schäftsgebaren gewährt werden. Bis-

lang liege von der Landesregierung

allerdings kein Gesprächsangebot

Sicherheit wird bei der privaten Krankenver-

Versicherungsleistungen sind in einem Vertrag

sicherung groß geschrieben. Die gewählten

genau beschrieben. Da weiß man, woran

Die zu zahlenden Versicherungsbeiträge

werden jährlich daraufhin geprüft, ob sie

reichen. Das heißt, man zahlt immer den

Für die höheren Leistungen bei fortschrei-

tendem Lebensalter werden rechtzeitig

richten sich nach den gewählten Tarifen und

für die Bezahlung der Leistungen sicher aus-

man ist.

richtigen Preis.

rtr, Düsseldorf

Austermann. CDU-Berichterstatter

#### **Beirut: London** Worms zu zieht Diplomaten ab NH-Lösung bereit

Privatversichert-damit man

ganz sicher sein kann.

dazu stehen.

rtr, London

Die Fortschrittlichkeit, die Flexibilität und die

sicherungsschutzes werden überall zunehmend

Damit Sie mehr erfahren: Bitte Broschüre anfordern (kostenlos).

Krankenversicherungen

**Praktizierter Fortschritt** 

Postfach 51 10 40, 5000 Köln 51. Informationen erhalten Sie

anerkannt. Immer mehr Menschen kommen

zur privaten Krankenversicherung.

auch über Bildschirmtext #20177#.

Die privaten

- Verband der privaten Krankenversicherung e. V.,

Leistungsfähigkeit des privaten Krankenver-

Großbritannien hat das Personal seiner Botschaft in Beirut verringert. Das Außenministerium in London gab bekannt, aus Sicherheitsgründen sei ein Teil der Belegschaft mit seinen Angehörigen abgezogen worden. Die Vertretung bleibe aber geöffnet. In diplomatischen Kreisen der libanesischen Hauptstadt hieß es, drei der sechs britischen Diplomaten seien vorläufig abberufen worden, weil sich die Regierung in London im Zusammenhang mit dem Prozeß gegen den Jordanier Nesar Hindawi Sorgen mache. Hindawi steht derzeit in London vor Gericht, weil er versucht haben soll, im Gepäck seiner nichtsahnenden Freundin einen Sprengsatz an Bord eines israelischen Flugzeugs zu schmuggeln.

für den Forschungsetat, erklärte der

WELT erganzend auf Anfrage, die

Bundesregierung sollte sich die Be-

teiligung an Hermes "noch einmal

gründlich überlegen". Es müsse un-

ter allen Umständen vermieden wer-

den, daß - etwa in Paris - "Entschei-

dungen als vorweggenommen ange-

sehen werden, die auch in ihren fi-

nanziellen Konsequenzen erst noch

Bei einer 30prozentigen Bonner

Beteiligung an "Hermes" kärnen auf

den Bundeshaushalt allein nach heu-

tigen, sicher zu optimistischen Schät-

zungen Zusatzbelastungen von min-

Wolfgang Weng, zugleich Haushalt-

sobmann und Berichterstatter der

freidemokratischen Fraktion für den

Forschungsetat, erklärte der WELT,

dem Einstieg bei "Hermes" müßten

eine Information und ein Beschluß

des Parlaments vorausgehen. Kri-

tisch zur Haltung des Finanzmini-

sters fügte er hinzu, dessen Wider-

stand gegen die deutsche Beteiligung

sei bekannt. Wenn er unverändert

dieser Auffassung sei, sollte er auch

destens 2,5 Milliarden zu.

genau geprüft werden müssen".

Die Zusatzbelastungen

### Streik legt Paris lahm, aber das Chaos bleibt aus

pr, Paris Die Gewerkschaften in Frankreich hatten einen "schwarzen Dienstag" prophezeit. Tatsächlich legte der Streik im öffentlichen Dienst für Stunden die französische Hauptstadt lahm, Stromsperren, damit verbundener Ausfall des Ampelbetriebs und eingestellter Metro- und Busverkehr sorgten auch für Störungen. Ein Chaos aber blieb aus, da viele Pariser zu Hause geblieben waren.

Zu dem Streik hatten alle Gewerkschaften bereits vor einem Monat aufgerufen, nachdem Einzelaktionen im Mai und Juni im Bahnverkehr und beim Fernsehen ohne großes Echo geblieben waren. Zu vordergründig war damals die politische Zielsetzung: Die neue Mehrheit der Bürgerlichen sollte die Macht der Staatsdiener spüren. Bekämpft wurden Privatisierungspläne, wobei es auch um den Verkauf der staatlichen Fernsehkette TF1 ging.

Jetzt riesen die Gewerkschaften zum landesweiten Protest gegen das Einfrieren des Personalstandes und den Kaufkraftverlust auf. Betroffen waren Verkehr, Schulen, Rundfunk, Fernsehen, Post und Telefon. Einige Gewerkschaften brüsteten sich, es sei der größte Streik seit 1977 gewesen. Weniger groß herausgestellt wurde dagegen, daß die Arbeitnehmervertreter seit Dienstag letzter Woche mit dem Minister für den öffentlichen Dienst, Hervé de Charette, am runden Tisch zusammensitzen. Bis zum 13. November sollen die Gewerkschaften der Regierung ihre Vorstellungen zur Verbesserung des öffentlichen Dienstes vorlegen. Die Kommunisten nehmen nicht an den Gesprächen, die sie

als Maskerade bezeichnen, teil. Die restriktive Politik im öffentlichen Dienst ist keine Neuerung der Regierung Chirac. Die Sozialisten hatten bereits 1983 mit dem Abbau von Stellen und Zulagen begonnen. Damals hielten die Gewerkschaften still, da der Gesundungskurs der linken Wirtschaftspolitik nicht gefährdet werden sollte. Jetzt wird das Einfrieren jeder zweiten offenen Stelle im öffentlichen Bereich - bei Lehrern soll jede vierte Vakanz nicht mehr besetzt werden - umgemünzt werden. um die Massen aufzuwiegeln. Auch der zweite Streikgrund läßt sich leicht entkräften: 1984 und 1985 wurde der Kaufkraftverlust ausgeglichen. In diesem Jahr ist sogar eine leichte Verbesserung zu verzeichnen.

### Washington von Signalen aus Moskau ermutigt. Gipfeltreffen im Frühjahr?

In der Ausweisungs-Affäre wollen USA hart bleiben / Gespräche über SDI angestrebt

FRITZ WIRTH, Washington Der gegenwärtige Stand der amerikanisch-sowjetischen Beziehungen zeigt leicht schizophrene Züge. Er ist einerseits gekennzeichnet von Drohgebärden und angekündigten Vergeltungsmaßnahmen in Zusammenhang mit den Ausweisungen von Diplomaten beider Länder in Moskau und New York und zugleich von Armäherungs- und Entspannungsbemühungen mit dem Ziel, die nach dem Gipfel von Island festgefahrenen Fronten in Bewegung zu bringen.

#### Strikte Trennung

Im Augenblick bemüht man sich auf amerikanischer Seite, beide Affären strikt auseinanderzuhalten. Man zeigt Härte im Konflikt um die kürzliche Ausweisung von fünf amerikanischen Diplomaten aus der Sowjetunion und zugleich aufgeschlossenes Wohlwollen gegenüber dem Beműhen der Sowjets, auf diplomatischem Wege die Hürden von Reykjavik aus dem Wege zu räumen und besonders in der umstrittenen SDI-Frage klä-

rende Gespräche zu führen. Das amerikanische Außenministerium hat in den vergangenen Stunden deutlich zu verstehen gegeben, daß es die Ausweisung seiner fünf Diplomaten nicht nur mit diplomatischen Protesten beantworten will. Man hat Gegenmaßnahmen angekundigt, die angeblich ummittelbar bevorstehen. Man erwartet in Washington aligemein die Ausweisung von mindestens fünf sowjetischen Diplomaten, dieses Mal jedoch nicht aus der UNO-Mission in New Yok, sondern aus der sowjetischen Botschaft in Washington.

Die Affare war im vergangenen Monat durch die Ausweisung von 25 Mitgliedern der sowjetischen UNO-Mission in New York ausgelöst worden, die von amerikanischer Seite als Spione bezeichnet wurden. Die Ausweisung ist Teil der amerikanischen Bemühungen, das Personal dieser sowietischen UNO-Mission bis zum Frühjahr 1988 von 270 auf 165 zu reduzieren. Sie wäre damit immer noch die größte Mission bei den Vereinten Nationen.

Die Sowjets haben diese amerikanischen Reduzierungsbemühungen als illegal bezeichnet. Die USA nannten die Vergeltungsmaßnahmen der Sowjets, mit denen sie fünf amerikanische Diplomaten trafen, schädlich für unsere beiderseitigen Beziehungen". Es ist das höchste Kontingent an amerikanischen Diplomaten, das bisher von den Sowjets aus Moskau nach Hause geschickt wurde.

Zu gleicher Zeit jedoch haben die Sowjets über diplomatische Kanäle

Signale an Washington ausgesandt daß man die Diskussion über jene Papiere neu aufnehmen möchte, die in Reykjavík zum Abbruch der Gipfelgespräche führten. Diese Papiere umreißen vor allem die bisher als starr geltende sowjetische Position in der Frage der SDI-Forschung die nach ihrer Meinung nur auf Laboratorien beschränkt bleiben dürfe. Larry Speakes, der Sprecher des Weißen Hauses, erklärte zu diesen sowjetischen Signalen: "Sie haben angedeutet, daß sie in dieser Frage ihre Position klären möchten".

#### Adelman zuversichtlich

Das Ganze läuft damit wieder auf die Diskussion über die Auslegung des ABM-Vertrages hinaus, der nach amerikanischer Ansicht auch bei einer engen Interpretation die Forschung, das Testen und die Entwicklung eines Verteidigungssytems im Weltraum zuläßt.

Kenneth Adelman, der Direktor der amerikanischen Rüstungskontrollbehörde, ist von diesen neuen sowietischen Signalen so ermutigt, daß er prophezeite: "Ein neues Gipfeltreffen ist nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich. Ich erwarte es zur Kirschblütenzeit im nächsten Früh-

RÜDIGER MONIAC, Gieneagies Die NATO will darauf pochen, daß die Sowjetunion ihre Bereitschaft zu einer weitgehenden Abrüstung, die sie bereits vor dem Gipfel von Reykjavik bekundet hatte, bei den jetzt in Genf wieder aufgenommenen Rüstungskontrollverhandlungen unter Beweis stellt. Dies zeichnete sich gestern als gemeinsame Position der Verteidigungsminister der Allianz am ersten Konferenztag der 40. Tagung der "Nuklearen Planungsgruppe" im schottischen Gleneagles ab.

Nach Darstellung von Staatssekretär Lothar Rühl vom Bundesverteidigungsminsterium, der den nach Washington gereisten Minister Manfred Wörner in Gleneagles vertritt, will die NATO Moskau bewegen, für den Bereich der Mittelstreckenwaffen größerer Reichweite (LRINF) ein Rüstungskontrollabkommen auf der Basis einer Null-Lösung für europagerichtete Waffen abzuschließen. Der Kreml soll sein Beharren aufgeben. daß Abrüstung allein als "Paketlösung" in der Verbindung von strategischer, semistrategischer und Welt-

### NATO gegen "Paketlösung" des Kreml

sem Junktim, wie es Grobatschow gegenüber Reagan in Reyjavik konstruiert habe, müsse Moskau "durch öffentlichen Druck\* wieder abgebracht werden. US-Verteidigungsminister Caspar Weinberger bezeichnete die von

Reagan in Island gemachten Abrüstungsvorschläge als die am weitesten gehenden, die ein amerikanischer Präsident je gemacht habe. Sie schlössen die Wegnahme aller mit nuklearen Sprengköpfen bewehrten ballistischen Angriffs-Flugkörper strategischer und semistrategischer Reichweite ein. Teilnehmer der Konferenz unterstrichen die Bedeufung dieser Aussage. Sie mache deutlich, daß die USA Kernwaffen auf anderen Trägersystemen wie Flugezeugen oder Marschflugkörpern nicht in die jetzt in Genf zu verhandelnde Reduzierung einbeziehen und damit die NATO-Strategie der Abschreckung, das nukleare Element, als wesentliche Stütze erhalten wollten.

Als Gastgeber der Konferenz appellierte der britische Verteidigungsminister George Younger mit Zustimmung aller europäischen NATO-Re-

gierungen an die USA, nach dem möglichen Abschluß eines INF-Abkommens in weiteren Verhandlungen über die Mittelstreckenwaffen kürzerer Reichweite in Europa (SRINF) das sowjetische Angebot des "Einfrierens" der vorhandenen Potentiale nicht zu akzeptieren. Dies würde das Ungleichgewicht zu Ungunsten der NATO zementieren. Die Verhandlungen müßten vielmehr so geführt werden, daß sie Parität er-

möglichten.

Für die Bundesregierung unterstrich Staatssekretär Rühl nochmals die deutsche Bereitschaft zur Unterstützung des amerikanischen SDI-Forschungsprogramms. Der US-Minister Weinberger hatte vorher bekräftigt, Washington verfolge das SDI-Projekt mit "höchster Priorität. Es solle die Grundlage dafür schaffen, zwischen West und Ost eine "neue Struktur der strategischen Beziehungen" zu entwickeln, die ihre Stabilität nicht mehr aus der gegenseitigen Drohung, sondern aus der Gewißheit eines für beide Seiten funktionsfähigen strategischen Schutzschildes gewinnen sollen.

### Generalsekretär für Hasselmann

raumrüstung denkbar sei. Von die-

mj. Hannover

Bei der Suche nach einem neuen Generalsekretär für die niedersächsische CDU hat ihr Landesvorsitzender Wilfried Hasselmann jetzt offenbar eine "hausinterne" Lösung gefunden. Nach seinen Angaben wird er dem CDU Landesvorstand am 8. November den Göttinger Landtagsabgeordneten Hartwig Fischer (38) als "den neuen Generalsekretär" vorstellen. Fischer, der in den CDU-Sozialausschüssen tätig ist und in Göttingen als Vorsitzender des Betriebsrates eines Kaufhauses arbeitet, soll das seit der Landtagswahl vakante Amt noch im November übernehmen. Zuvor hatte Hasselamnn sich unter anderem um Bundespräsident Richard von Weizäckers Pressesprecher Friedbert Pflüger bemüht.

### in dieser Woche?

DW. Cattenom Das französische Kernkraftwerk

Cattenom wird möglicherweise noch in dieser Woche seinen Betrieb aufnehmen. Das kündigte der leitende Direktor des staatlichen Elektrizitätskonzerns EDF, Remy Carle, an: Im gleichen Zusammenhang erklärte der Vorsitzende des Ministerausschusses für französisch-deutsche Zusammenarbeit, André Bord, daß Rheinland-Pfalz ebenso wie schon das Saarland künftig mit Informationen über das Kernkraftwerk in Cattenom versorgt werden soll. Ministerpräsident Bernhard Vogel hatte sich zuvor in Begleitung von Mitgliedern seiner Landesregierung sowie zahlreichen Sachverständigen über das französische Kernkraftwerk vor Ort informiert.

### Cattenom: Betrieb | Jerusalem gibt Wien Klarstellung

DW. Jerusalem

Der Botschafter Israels in Österreich, Michael Elitzur, der vor zehn Tagen in sein Land zurückgekehrt ist, soll auch weiterhin in seinem Amt bleiben. Das hat die Regierung in Jerusalem gegenüber dem österreichischem Botschafter Otto Pleinert deutlich gemacht. Der Diplomat aus Wien hatte um Klarstellung gebeten. da die Amtszeit des israelischen Botschafters bereits im Sommer abgelaufen war.

Die Regierung in Jerusalem will jedoch keinen neuen Botschafter ernennen, der sein Akkreditierungsschreiben dem österreichischen Bundespräsidenten Kurt Waldheim übergeben müßte. Waldheim war wegen seiner Vergangenheit öffentlich kritisiert worden.

### Peking gibt Moskaus Satelliten ein Signal

JOCHEN HEHN, Manila

Im Gegensatz zum nüchternen Arbeitsbesuch von Polens KP-Chef General Jaruzelski vor drei Wochen, ist Staatsratsvorsitzender der "DDR", Erich Honecker, gestern bei seinem Besuch in der Volksrepublik China von der Führung des Landes wie ein Staatsoberhaupt empfangen worden. Damit wird deutlich, daß Peking an der Sowjetunion vorbei seine Beziehungen zu den Alliierten Moskaus wieder völlig normalisieren

Parteichef Hu zeigte sich bei seinem ersten Gespräch mit Honecker überzeugt davon, daß der Besuch eine .. neue Phase der Beziehungen zwischen beiden Ländern einleiten wird". Honecker hob in seiner Rede zwar die Gemeinsamkeiten mit der Volksrepublik China im Bemühen um den Frieden hervor, bekannte sich dabei jedoch zu den Abrüstungsinitiativen der UdSSR.

### Vorsichtige Annäherung

Das jüngste Treffen von US-Präsident Reagan mit KPdSU-Chef Gorbatschow in Island habe "die Notwendigkeit unterstrichen, daß Vernunft und Realismus letztlich die Oberhand gewinnen".

In der mehrfachen Bezugnahme beider Politiker auf den Staat und das "Volk der DDR" sahen Beobachter ein weitgehendes Zugeständnis der chinesischen Führung an den

deutschlandpolitischen Standpunkt Ost-Berlins.

Die Beziehungen zwischen Peking und Ost-Berlin waren vor 26 Jahren zwar nicht abgebrochen, jedoch eingefroren worden als es zum Bruch zwischen China und der Sowjetunion kam. Nur Rumänien weigerte sich damals das Schisma mitzuvollziehen. Die vor zwei Jahren noch vorsichtig betriebene Wiederannäherung zwischen den Warschauer Pakt-Staaten und der Volksrepublik China hatte in den ersten Monaten zu einigen bescheidenen wirtschaftlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Vereinbarungen geführt. Daß danach dann verstärkt auch politische und jetzt sogar parteipolitische Kontakte wiederaufgenommen werden können ist sicher mit Billigung Moskaus geschehen, dem Peking allerdings die völlige Normalisierung vor allem wegen der ungelösten Kambodscha-Frage noch immer vorenthält. Die vor dem Kreml aufgetürmten Normalisierungshindernisse" wird Peking während des Honecker-Besuchs sicher nicht zur Sprache bringen. Die Verlegenheit darüber könnte groß sein.

Denn im Jahre 1979, als es zwischen China und Vietnam über Kambodscha zu einem befristeten Waffengang karn, reihte sich Ost-Berlin als eifriger Kritiker gleich hinter Moskau ein. Von den verbesserten Beziehungen seiner Verbündeten zu Peking hofft Moskau zu profitieren. Obwohl formale Parteibeziehungen mit der

Kommunistischen Partei Chinas immer noch ausstehen, werden sie de facto über die Bruderparteien Ost-Berlins, Warschaus und der anderen Länder gepflegt werden können.

Die chinesische Führung verfolgt in der rasanten Aufwertung seiner Beziehungen zu den osteuropäischen Staaten übrigens die gleiche Taktik wie gegenüber den Staaten Westeuropas. Sie will deren Unabhängigkeit von den Supermächten Sowietunion und USA stärken.

### Chinas Markt lockt

Die Osteuropäer wiederum folgen sicher nicht nur Moskaus Wink, sondern erhoffen sich von den engeren Bindungen an Peking konkrete Vorteile. Der chinesische Markt lockt auch sie.

Ihre industriellen Produkte lassen sich bei den unter chronischen Devisenmangel leidenden Chinesen leichter absetzen als die teure Spitzentechnologie des Westens. Die "DDR", in den chinesischen Medien für ihre "wirtschaftlichen Errungenschaften" gepriesen und als "eines der führenden Industrieländer der Welt" bezeichnet, hofft dabei vor allem ihre chemischen Produkte und Elektronik in China absetzen zu können. Wirtschaftliche Abkommen mit China wurden bereits für den Zeitraum bis 1990 abgeschlossen. Letzter spektakulärer Abschluß: Die Lieferung von 300 Eisenbahnwaggons an China. Wert: 200 Millionen Mark



### WELT DER WIRTSCHAFT

#### FUR DEN ANLEGER

Börsenzulassung: Abweichend vom Gesetzentwurf der Regierung hat der Finanzauschuß des Bundestages mit Mehrheit eine Reihe von Anderungen empfohlen. (S. 13)

Euro-Anleihe: Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl legt eine 108-Mill.-Dollar-Anleihe (Kupon: 8,25, Ausgabekurs 101%, Rendite: 8.08 Prozent) mit Laufzeit bis zum 2. Dezember 1996 auf.

Zins: Die Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung hat mit Wirkung vom 15. Oktober den Zins für ihre Ergänzungsdarlehen auf sechs (5,5) Prozent angehoben.

WELT-Aktien-Indizes: Gesamt: 266,15 (264,22); Chemie: 156,99 (156,03); Elektro: 331,99 (330,25); Auto: 700,88 (688,37); Maschinenbau: 145,06 (144,63); Versorgung: 160.62 (159,16); Banken: 389,78 Warenhäuser: 179,60 Bauwirtschaft: 540,59 (179,22); (540,89); Konsumgüter: 173,93 (172,90); Versicherung: 1329,13 (1323,40); Stahl: 144,26 (143,54).

DMKursgewinner 2500.0 Hartmann & Br.

Sung"

Veith Pirelli 618,00 4,75 Taiyo Yuden 4,38 4,28 14,30 268,00 DUB  $\mathbf{D}\mathbf{M}$ Kursverlierer: Kawasaki Kisen 1.90 9,52 118,00 7,88 Krupp Sumitomo 7,69

85,00 4,94

270

2.80

Sears Roebuck C

Mitsui Osk-Line

(Frankfurter Werte)

Nippon Kokan

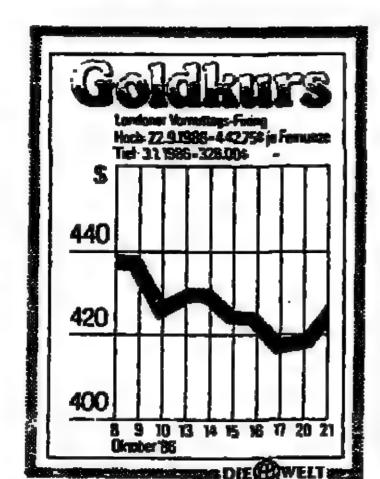

Nachbörse: Freundlich

#### MÄRKTE & POLITIK

8,23

Opec: Die Ölminister haben gestern, am 16. Tag ihrer Konferenz in Genf, einer Aufstockung der Förderquote Kuwaits um 60 000 Barrel am Tag in zwei Stufen zugestimmt. Die Forderung des Landes nach einer Quotenerhöhung um 90 000 Barrel hatte bisher die Verhandlungen blockiert.

Orgatechnik: Die Kaufbereitschaft von Handel und Anwendern hat die Erwartungen auf der gestern zu Ende gegangenen Internationalen Büromesse in Köln vielfach übertroffen.

Halbleiter: Der Welthandel wird nach Angaben aus der japanischen Industrie 1986 den Rekord-

wert von 26.5 Mrd. Dollar erreichen. Das wären 23,6 Prozent mehr als 1985 und zwei Prozent mehr als im bisherigen Rekord-

Daimier: Zweifel an der Angemessenheit der Subventionen für das Rastatt-Werk äußerte der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Schlecht, gestern vor dem CDU-Wirtschaftsrat in Stuttgart.

Mittelstand: Die Aktionsgemeinschaft Wirtschaftlicher Mittelstand fordert in ihrem Jahresbericht einen "Subventionsabbau auf Raten" um jährlich fünf bis zehn Prozent.

| Europäische Spot | preise für M | ineralölpi | odukte (f | ob ARA/D | ollar/t) |
|------------------|--------------|------------|-----------|----------|----------|
| Produkt          | 20. 10. 86   | 17. 10. 86 | L. 7. 86  | 1. 8. 85 | 1973     |

| Superbenzin<br>0,15 g Bleigehalt | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 286,00 | 97,00 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Heizől (schwer/3,5 % S)          | 65,75  | 66,50  | 51,00  | 139,00 | 29,00 |
| Gasöl (Heizöl/Diesel)<br>0,3 % S | 119,50 | 116,75 | 104,00 | 226,00 | 84,00 |

### WELTWIRTSCHAFT

USA: In Washington wird damit gerechnet, daß Präsident Reagan die Gesetzesvorlage zur Einführung einer Importabgabe von 0,22 Prozent auf alle Einfuhren unterzeichnen wird. Sie soll am 1. Dezember wirksam werden.

Sign Kim

Stahl: Nach dem Scheitern der Gespräche der zuständigen EG-Minister in Luxemburg ist die Entscheidung über eine weitere Liberalisierung des Markts auf Mitte November verschoben worden. (S. 12)

Bundesbankpräsident Karl Otto Pöhl blieb Regierungschefin Margaret Thatcher in der Frage des Vollbeitritts zum Europäischen Währungssystem eisern. Vor der nächsten Wahl, also spätestens Juni 1988, will London sich die EWS-Zwangsjacke nicht anpassen lassen.

Südafrika: Nach dem Rückzug von General Motors plant nun auch IBM Corp., ihre südafrikanische Tochter an eine neu gegründete Gesellschaft zu veräußern, an der Beschäftigte von IBM South Africa beteiligt sind.

Großbritannien: Auch gegenüber

### NAMEN



Brauerei: Frank Wedekind (Foto), Sprecher des Vorstands der Dortmunder Union - Schultheiss-Brauerei AG, Berlin/Dortmund, hat mit sofortiger Wirkung seine Aufgaben niedergelegt. Nach einem schweren Verkehrsunfall sieht sich der 58jährige nicht in

der Lage, seine Geschäfte weiter-Vorstandsmitglied Reinhold Jahn hat diese kommissarisch übernommen. Wedekind hatte den "Bier-Elefanten" diversifiziert und mit großem Geschick in die Gewinnzone geführt.

Daimler: Zum neuen Chef des Inlandsvertriebs der Daimler-Benz AG, Stuttgart, hat der Vorstand Eckart Ramthun (48) als Nachfolger von Helmut Schmidt (66) ernannt. Ramthun leitete zuletzt die Niederlassung Frankfurt.

WER SAGT'S DENN? Ausfuhrbestimmungen sind Erklärungen zu den Erklärungen. mit denen man eine Erklärung er-

Abraham Lincoln

### Die deutsche Investitionstätigkeit wird sich noch beschleunigen

Mietfinanz: Die Unternehmen setzen im Wettbewerb auf höchsten technischen Stand

HANS BAUMANN, Bonz Die Investitionstätigkeit der deutschen Industrie wird sich noch beschleunigen, stellt die Mietfinanz GmbH, Mülheim/Ruhr, in ihrer jüngsten Umfrage (Stichtag 21, 10.) bei 13 Branchen fest. Diese Aussage, so Mietfinanz, betrifft Unternehmen aller Größen. Für eine "Delle" in der Investitionstätigkeit, die vor kurzem von einem Forschungsinstitut ausgemacht worden war, findet die Umfrage keinerlei Bestätigung.

Im Durchschnitt der 13 Industriezweige wollen die Unternehmen im laufenden Jahr real 6,2 Prozent mehr als 1985 investieren. Bei der letzten Umfrage im Juli waren es nur 5.8 Prozent.

Nur drei der 13 Branchen haben ihre Investitionspläne seit Juli ein wenig nach unten korrigiert: Die Stahlindustrie reduzierte von plus acht auf sieben Prozent, die Chemie von neun auf fünf Prozent und der Steinkohlenbergbau von minus zwei auf minus vier Prozent. Verstärken werden ihre Investitionen die EDV-Industrie, die Eisen-, Blech- und Metallwaren-Industrie (EBM-Industrie) und die Bauwirtschaft.

Für eine höhere Investitionsdynamik der deutschen Industrie spricht nach Mietfinanz nicht zuletzt der un-

Der Autoexport

läuft weiterhin

wie geschmiert

Automobilproduktion und -export

habennach der etwas schwächeren

Gangart in den Ferienmonaten im

September wieder deutlich angezo-

gen. Insgesamt übersteigt nach den

ersten neun Monaten dieses Jahres

die deutsche Automobilproduktion

von 3 406 700 Kraftwagen das hohe

Vorjahresergebnis nochmals um drei

Prozent. Im September allein lag das

Produktionsplus bei vier Prozent ge-

genüber dem Vorjahr, bei den Perso-

nenwagen wurde sogar eine Steige-

rung von fünf Prozent erreicht. Dabei

überschritten die Ausfuhren bei den

Personenwagen im September mit

226 500 Einheiten sogar deutlich das

Vorjahresergebnis (plus neun Pro-

zent); langsamer lief der Export aller-

Nach den ersten neun Monaten ist

das hohe vorjährige Ausfuhrergebnis

mit gut zwei Millionen Fahrzeugen

wieder erreicht worden. Die Chancen

stehen gut, daß die Exporte der deut-

schen Automobilhersteller weiter zu-

nehmen. Denn die Aufträge aus dem

Ausland für deutsche Personenwa-

gen zeigen weiter steigende Tendenz.

Dagegen kommen die Bestellungen

aus dem Inland zur Zeit etwas schwä-

cher, die Kunden warten auf die neu-

en Modelle.

dings bei den Lastkraftwagen.

adh. Frankfurt

verändert sehr hohe Auftragseingang des Maschinenbaus aus dem Inland. Auch die Hersteller von Baumaschinen buchten steigende Auftragseingänge, obwohl besonders sie lange unter der Baukrise gelitten hatten.

Nicht nur die allgemeinen Geschäftserwartungen haben sich bei der überwiegenden Zahl der untersuchten Branchen gebessert, sondern auch die Ertragsaussichten beslügeln nach Mietfinanz die Investitionen. Hinzu kommt der Zwang zur weiteren Senkung der Stückkosten.

Die Abschwächung des Dollar wird von den meisten exportierenden Unternehmen mit Gelassenheit registriert. Begründet wird diese Haltung mit der Tatsache, daß vielfach seit langem in D-Mark fakturiert wird. Hinzu kommt, daß der Kursrückgang des Dollar meistens nur zu zeitlichen Verschiebungen der Auftragserteilung geführt hat, nicht aber zu nennenswerten dauerhaften Auftragseinbußen.

Nach Feststellung der Mietfinanz war und ist die Dollar-Talfahrt jedoch für viele Unternehmen ein zusätzlicher Grund, energisch für die Erhaltung und Verstärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit zu investieren, also jede Chance, die der technische Fortschritt bietet, zu nut-

zen. Mietfinanz: "In allen mit dem Ausiandsgeschäft verbundenen Branchen gilt die Steigerung der technischen Leistungsfähigkeit als oberstes Gebot."

Die jüngsten Angaben der produzierenden Unternehmen über ihre Umsatzerwartungen für das laufende Jahr zeigen, daß sich die konjunkturelle Aufwärtsentwicklung weiter gefestigt hat Selbst die Bauwirtschaft beginnt sich konjunkturell zu erholen, wenn auch nur allmählich. Zum erstenmal seit vielen Jahren erwartet sie 1986 nach Ermittlung der Mietfinanz ein reales Umsatzplus.

Von der Konjunktur nicht begünstigt sind nach wie vor der Steinkohlenbergbau und die Eisen- und Stahlindustrie. In der Stahlindustrie hat sich die Stimmung seit Anfang des Jahres immer weiter verschlechtert. Für 1986 wird jetzt mit einem realem Umsatzminus von vier Prozent ge-

Klammert man Kohle und Stahl aus der Umfrage aus, so ergibt sich für die Produktion von elf Branchen eine durchschnittliche Wachstumserwartung von real fünf Prozent. Spitzenreiter sind EDV mit 19 Prozent Maschinenbau mit acht. Feinmechanik und Optik mit 6,5 und Elektrotechnik mit sechs Prozent.

### **AUF EIN WORT**



99 Wenn wir die heimische Kohle aufgeben würden, dann wären wir mit einem Autofahrer zu vergleichen, der gerade zwei Unfälle hinter sich hat, den nächsten kommen sieht und dennoch die Haftpflichtversicherung kündigt. Gewissermaßen zwei "Olunfälle' haben wir hinter uns, den dritten vor

Dr. Heinz Horn, Vorsitzender des Vorstandes der Ruhrkohle AG, Essen.

### Druckindustrie meldet Erfolg bei Zeitungen

nl. Karlsruhe Die deutsche Druckindustrie sieht sich in einer anhaltenden geschäftlichen Aufwärtsentwicklung und beurteilt deshalb ihre weiteren Wchstumschangen positiv. Wie zur XII. Woche der Druckindustrie in Karlsruhe, an der rund 1 000 Unternehmer und Führungskräfte der Branche teilnehmen, mitgeteilt wurde, hat sich in diesem Wirtschaftszweig in der ersten Jahreshälfte 1986 das Wachstumstempo sogar noch etwas beschleunigt.

Die 1920 Betriebe (mit mehr als 20 Mitarbeitern) der Branche, die insgesamt knapp 162 000 Personen beschäftigen, steigerten in den ersten sechs Monaten gegenüber der Vergleichszeit im Vorjahr ihre Produktion um 3,6 (real um 1,5) Prozent auf 10,8 Milliarden DM. Im ganzen Jahr 1985 hatte das reale Wachstum bei 1,3 Prozent gelegen. Zwar blieb die Sparte Kataloge und Werbeprospekte, die mit einem Anteil von 24,2 Prozent stärkster Teilbereich ist, mit einem realen Minus von 1,7 Prozent unter der Branchenentwicklung, doch wurde dieser Rückgang überkompensiert durch den Erfolg der Sparte Zeitungen (21,3 Prozent Anteil) mit einem Plus von 3,7 Prozent. Der Umsatz des Wirtschaftszweigs stieg um 3,2 Pro-FOTO. AP zent auf 12.1 Mrd. DM.

### Einheitswerte verfassungskonform

Kann die Grundeigentumsbesteuerung in der heutigen Form beibehalten werden?

HEINZ HECK, Benn Die Bundesregierung hält die Praxis der steuerlichen Bewertung von Wohnhäusern nicht für verfassungswidrig. Das hat Finanz-Staatssekretär Günter Obert als Vertreter der Bundesregierung gestern vor dem Bundesverfassungsgericht erklärt. In einem Normenkontrollverfahren zur Einheitsbewertung von Ein- und Zweifamilienhäusern, das durch zwei Vorlagebeschlüsse des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz ausgelöst worden war, ist zu klären, ob die Anwendung des Sachwertverfahrens bei der Bewertung von besonders gestalteten und ausgestatteten Ein- und Zweifamilienhäusern verfassungsmäßig ist.

Das Finanzgericht hatte dies verneint. Obert hat gestern die beiden Vorlagen als \_unzulässig" und \_unbegründet bezeichnet. Er räumte ein, daß bei in Ertragswertverfahren bewerteten Häusern zum Teil erhebliche Differenzen zum Verkehrswert bestünden. Das lasse jedoch keinen Schluß auf die Verfassungsmäßigkeit der Einheitsbewertung zu.

Der Einheitswert vor allem von Grundvermögen wird vom Finanzamt von Zeit zu Zeit ermittelt und bei der Erhebung von Erbschaft-, Vermögen- oder Grundsteuer zugrundegelegt. Bei den meisten Ein- und Zweifamilienhäusern wird der Einheitswert nach dem Ertragswertverfahren bewertet und dann besteuert. Für eine kleine Gruppe von Häusern schreibt das Gesetz allerdings das Sachwertverfahren vor, da sich von einem gewissen Standard an keine übliche Miete und damit auch kein echter Ertragswert nach dem Regelverfahren ermitteln lassen.

Dem Normenkontrollverfahren liegt ein Fall zugrunde, in dem das als Haus mit zwei Wohnungen angelegte Anwesen des Klägers mit Schwimmhalle und Einliegerwohnung bei Anwendung des Ertragswertverfahrens im Vergleich zum Sachwertverfahren mit weniger als dem halben Betrag veranschlagt würde. Das Finanzamt

hatte das Haus aufgrund der besonderen baulichen Gestaltung als Einfamilienhaus eingestuft und im Sachwertverfahren bewertet. Mit bestimmten baulichen Änderungen könnte das Haus als Zweifamilienhaus angesehen werden, obwohl es weiter von der Familie allein bewohnt würde. Das Finanzgericht sah darin einen Verstoß gegen den Gleichheitssatz und wandte sich an das Verfassungsgericht. Im Vorlagebeschluß heißt es unter anderem, daß baulich so unbedeutende Maßnahmen den Hauswert als Anknüpfungspunkt für die steuerliche Belastung auf etwa die Hälfte reduzieren würde.

Wenn der erste Senat in seinem für Anfang 1987 erwarteten Urteil zur gleichen Bewertung - Verstoß gegen Gleichheitssatz - kommt, stellt sich die Frage, ob die Grundeigentumsbesteuerung in ihrer heutigen Form aufrechterhalten werden kann. Seit 1964 hat es keine echte neue Hauptfeststellung für neue Einheitswerte mehr gegeben.

### Gerangel bei VW

dos. - Die ersten Gerüchte wurden bereits im Frühjahr dieses Jahres laut. Von Mißstimmung innerhalb des Vorstands der Volkswagen AG war die Rede, von Protesten altgedienter VW-Vorständler gegen die Handlungsweise ihres Chefs. Carl H. Hahn, der einen der Ihren in seinen Kompetenzen erheblich beschneiden wollte: Finanzvorstand Rolf Selowsky. Nicht so sehr die Tatsache, daß Hahn seinem Finanzexperten einen Controller an die Seite stellen wollte, erregte die Gemüter, sondern mehr die Art seines Vorgehens. Die Kollegen erfuhren von Hahns Absicht erst verspätet; der VW-Chef hatte den direkten Weg über seine Aufsichtsräte bevorzugt.

In der Folgezeit vermochte sich Hahn offensichtlich aber auch im Vorstand durchzusetzen. Rolf Se-

lowsky, der Mitte 1982 von Klöckner-Humboldt-Deutz nach Wolfsburg überwechselte, wird im Laufe des kommenden Jahres sein Ressort abgeben und bei VW ausscheiden. Der 56jährige Rheinländer wird das Finanzressort bei VW noch so lange weiterleiten, bis ein Nachfolger gefunden wurde. Der Abschied wird ihm durch einen mehrjährigen Beratervertrag versüßt.

Wie weit Hahns Vorstellungen zur Schaffung der Controller-Position gediehen sind, ist derzeit noch offen. Dies gilt auch für die Frage. ob der künftige Controller parallel zum Finanzmann dem Vorstand angehören wird. Nach allen Erfahrungen der letzten Jahre dürfte sich aber Hahn auch in diesem Punkt durchsetzen. Er kann dabei gute Gründe geltend machen. Die neuen Auslandsbeteiligungen von VW wie Seat, die Geschäfte in China und neue Kooperationen in Südamerika und anderswo sind Aufgaben, die eine solche Position durchaus rechtsertigen würden.

### Bremer Selbstbewußtsein

Von WINFRIED WESSENDORF

D remen ist zwar auf der Fernseh-D wetterkarte nicht verzeichnet. aber das Bundesverfassungsgericht hat dem kleinsten Bundesland ausdrücklich die Bestandsberechtigung bescheinigt: "Die Stadtstaaten gehören zum historischen Bestand der deutschen Staatsentwicklung", heißt es im Urteil vom 24. Juni zur Neuregelung des Länderfinanzausgleichs. Daher sei die Andersartigkeit gegenüber den F.-chenstauten greich zu derucksichtigen, das sei eine wichtige Garantie für die Existenz der Staatstaaten.

Das stärkt natürlich das Selbstbewußtsein des Bundeslandes mit seinen beiden Städten Bremen und Bremerhaven. Prompt schwimmt der Präsident des

Senats, Bürger-Klaus meister Wedemeier (SPD), erst ein gutes Jahr im

Amt, auf dieser Welle mit. "Die Stimmung in Bremen ist besser geworden. Der Optiübermismus wieder" wiegt meint der SPD-Politiker. Dennoch gibt der 42jährige Regierungschef zu, daß

noch viele Probleme für die Freie Hansestadt Bremen zu lösen sind.

Aufbruchstimmung ist allerdings tatsächlich zu spüren. Jahrelang hingen nur schwarze Wolken über den Schwesterstädten an der Weser. Das hat sich geändert, vor allem das Klima der Wirtschaft. Die Arbeitgeberverbände stellten fest: "Wir verzeichnen erstmals seit sechs Jahren wieder ein Wirtschaftswachsturn. Die Daten geben Anlaß zu Optimismus."

Da hat es die größte Oppositionspartei CDU schwer, den richtigen taktischen Weg einzuschlagen. Ungereimtheiten passieren dabei, sich mit dem neuen Klima auseinanderzusetzen. So mäkelte CDU-Fraktions-Vize Günter Klein am Einstellungsstopp der SPD-Landesregierung: Diese Maßnahme gefährde die Funktionsfähigkeit der Verwaltung. Jahrelang schimpften die Christdemokraten dagegen über den Wasserkopf, der den Bremer Steuerzahler mehr als 40 Prozent seiner Steuer kostet. Die Perspektive bleibt nach Ansicht der CDU schlimm und düster.

Es kann aber keinen Zweifel geben, daß bei den Haushalts- und Strukturproblemen im Lande Bremen die wirtschaftlichen Notwendigkeiten im Mittelpunkt politischen Handelns stehen müssen. Allein mit den sich abzeichnenden Hilfen des Bundes und der Länder ist es nicht zu schaffen. Damit hofft der Senator für Finanzen, Claus Grobecker, aber doch, schon bald die Investitionsquote von zehn auf 14 Prozent anheben zu können und die

Kreditaufnahme des Staates auf 500 Millionen DM zu begrenzen.

Die Länderegierung unter Wedemeier hat allerdings mehr Glaubwürdigkeit erreicht, als es den Erwartungen entsprach. Der Regierungschef setzt, wo er kann, auf das Image des Zweistädtestaates und sucht die Wege zur Wirtschaft. Der Bürgermeister nutzt dabei geschickt aus, was sein Vorgänger Hilps Koschnick bewurkte.

Das Paramoneispiel ist die Ansiedlung des Mercedes-Werkes. Inzwischen liegt die Arbeitnehmerzahl bei 130 000. Daimler-Benz gilt als Wegbereiter einer modernen Industrie in Bremen, die zum Aufbruch beiträgt. Der Präsident der Vereinigung der

Arbeitgeberverbände im Lande Bremen, Peter-BOA WARK BOOK BROKESTON BOOK TOWN BOOK TOWN BOOK TO BE Otto Engisch, der Paradebeispiele für bei der vergangedas neue Image des Bürger-Zweistädtestaates schaftswahl im Schattenkabinett sind die Ansiedlung der CDU stand, des Mercedes-Werkes meint: \_Hier wird und die Expansion immer mehr ein

Elektronik. 

von Krupp Atlas

moderner Industriekern sichtbar, der zeigt, daß das Land Bremen ein Standort ist. der nicht nur für traditionelle küstenbezogene Industrien in Frage kommt."

Als eine weitere Perle erweist sich Krupp Atlas Elektronik. Diese Firma hat angekundigt, ihren Personalbestand in den nächsten Jahren von 3000 auf 6000 Mitarbeiter zu erhöhen. Auch diese Entscheidung könnte Sogwirkung für weitere Firmen haben, sich in Bremen anzusiedeln. Hier böte sich eine Chance beispielsweise für die maritime Wirtschaft. Denn es geht darum, eines Tages von der hohen Arbeitslosigkeit in Bremen (15,7 Prozent) herunterzukommen, die durch die Zusammenbrüche in der Werftindustrie geprägt ist.

Wedermeier zeigt sich im Zusammenhang mit diesen Fragen fast immer pragmatisch. So bekannte er sich trotz des heftigen Streits um SDI zur Luft- und Raumfahrt. Hinter den Kulissen zieht er auch mit Institutionen der Wirtschaft die Fäden, um das "Wirtschaftsklima und das Standortimage zu verbessern\*. llerdings erhielten diese Bemü-

hungen kürzlich einen empfindlichen Rückschlag. Der SPD-Bürgermeister setzte sich plötzlich an die Spitze derer, die sich strikt gegen Kernenergie wehren. SPD, Senat und Stadtwerke-Aufsichtsrat beschlossen, ein Kohlekraftwerk in Bremen zu bauen. Handelskammer, Wirtschaftsverbände und CDU kritisierten den Sinneswandel nach Tschernobyl scharf, weil diese Entscheidung betriebswirtschaftlich unrentabel, versorgungspolitisch und umweltpolitisch unsinnig schädlich" sei.

# Seglerträume werden wahr



auf der hanseboot Hamburg.



Hamburg, 25. Okt. - 2. Nov. '86, 10-18 Uhr Mi. 10-20 Uhr

EMTEC Trade Days 23. - 24. Okt. '86

Alles, um Ihre Träume zu verwirklichen, gibt es in Hamburg zu sehen. Bootspremieren und viele, viele Neuherten aus allen führenden Bootsbaulandern der Welt erwarten Sie. Von der einfachen Jolle über Motorboote bis hin zur komplett ausgerüsteten Hochseeyacht. Von der Computer-navigation über energiesparende Antriebe bis hin zu Segeln und Masten. Perfekte Bootstechnik, Ausrüstungen, Zubehor und nochmals Boote, Boote, Boote aller Größen und Klassen. Jeder Duadratmeter dieser internationalen Ausstellung zeigt Ihnen Spitzenprodukte des Bootssportes. Und es gibt viel zum Erleben und Mitmachen: "Art Maritim", Kunstausstellung mit Schiffsbildern

und maritimen Objekten. Seminar Yachtentwurff am 24. und 25.10. Oder die "Meisterschaft der Meister (gibt's nur in Hamburg).

Sonderaktionen und viele Informationen. Ihr neues Traumboot konnen Sie auf der hanseboot

schnell finden. Mit ELBA, der elektronischen Bootsauskunft, und zugleich verkaufen Sie Ihr "Altes" auf der elektronischen Gebrauchtbootbörse. Verbande und Organisationen des Bootssports geben darüber hinaus wertvolle Tips und Ratschläge. Also: Nichts wie hin, am besten mit der ganzen Crew.

Hamburg 🖘 M e s s e j

die Adresse für Congresse und Messen

Hamburg Messe und Congress GmbH Jungiusstraße 13 · 2000 Hamburg 36 Tel. (040) 3569-0 - Telex 212609





Die Schäden an unseren Wäldern haben die Luftreinhaltung zum Umweltthema Nr. 1 gemacht.

Aber Stickoxide, Schwefeloxide, Blei und andere Schadstoffe lassen sich nicht einfach aus der Luft wegdiskutieren. Jeder von uns muß zur Reinhaltung der Atmosphäre und damit zum Schutz des Waldes seinen Beitrag leisten.

Nicht erst seit dem Auftreten der Waldschäden entwickelt die chemische Industrie Verfahren und Produkte, welche die Schadstoffemission auf ein Minimum beschränken. Bei diesen Bemühungen steht Solvay mit vorn.

Zum Beispiel mit umweltschonenden Verfahrenstechniken. So beruht der weltweite Erfolg der Solvay-Soda-Synthese, nach der seit über einem Jahrhundert Soda hergestellt wird, nicht zuletzt darauf, daß keine problematischen Abfälle entstehen. Stoffe wie Ammoniak werden in einem geschlossenen Kreislauf in den Produktionsprozeß zurückgeführt, und selbst das Kohlendioxid der Rauchgase wird genutzt.

Zum Beispiel durch schadstoffmindernde Erzeugnisse: Die deutsche Solvay-Gruppe produziert schon seit Jahren Katalysatoren für die Reinigung von Auto- und Industrieabgasen.

Auch als Dienstleistung bietet die Solvay-Gruppe "Luftreinhaltung" an. Sie entwickelt Systeme für die Abluftreinigung von Industrieanlagen. Die dabei abgesonderten Luftinhaltsstoffe werden aufbereitet und als Rohstoff wiederverwendet.

Wer die Luft sauberer macht, hilft auch dem Wald.

#### Aus dem Produktionsprogramm der deutschen Solvay-Gruppe:

Allylprodukte / Arzneimittel für die Humanund Tiermedizin / Bariumverbindungen / Bautenschutzmittel / Borverbindungen / Chemikalien zur Wasseraufbereitung / Chlor und Chlorderivate Enzyme / Farben und Lacke / Fluorverbindungen Folien / Füllstoffe für die Kunststoff- und Farbenindustrie / Holzschutzmittel / Kalziumverbindungen / Katalysatoren / Kunststoffe organische und anorganische Peroxide / Persulfate Schwefel und Schwefelverbindungen / Soda Spezialerzeugnisse für die Automobil-Industrie Steinsalz und Siedesalz / Syntheseglycerin

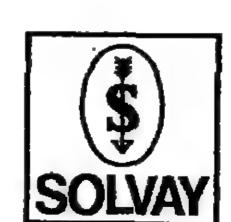

### DIE SOLVAY-GRUPPE: **FORTSCHRITT** IM DIENSTE DES MENSCHEN

Unternehmen der deutschen Solvay-Gruppe: Deutsche Solvay-Werke GmbH · Kali-Chemie AG Alkor GmbH Kunststoffe · Peroxid-Chemie GmbH Unitecta Oberflächenschutz GmbH

### Betriebswirtschaft mit Mängeln

Bierich fordert neues Konzept universitärer Ausbildung

JOACHIM WEBER, Berlin Auf etliche weiße Flecken in den Arbeitsplänen der universitären Betriebswirtschaftslehre wies Bosch-Chef Marcus Bierich die knapp 1300 Teilnehmer des 40. Deutschen Betriebswirtschaftertages in Berlin hin. Vor allem in der Erforschung und theoretischen Untermauerung der managementorientierten, strategischen Ansätze weise Deutschland noch Defizite gegenüber den USA, aber auch Japan aus.

Aus dem Bedarf der Unternehmen an immer schnellere Anpassung, dem raschen Vordringen der Informations- und Kommunikationstechnik, der Zunahme der technischen Dynamik, dem Wandel in Arbeits- und Konsumverhalten und nicht zuletzt aus der zunehmenden internationalen Verflechtung ergeben sich nach Bierichs Ansicht auch für die Betriebswirtschaft ganz neue Anforderungen und Arbeitsfelder.

Als Beispiele unbeackerter Themenfelder, die sich aus einer eigenen Umfrage unter Managerkollegen ergeben hatten, nannte Bierich das Forschungs- und Entwicklungsmanagement, das Risikomanagement, den Bereich der Finanzdienstleistungen und eine betriebswirtschaftliche statt der bislang geltenden volkswirtschaftlich geprägten - Standortlehre. Generell habe die zunehmende

Auflösung der Betriebswirtschaftslehre in Spezialdisziplinen dazu geführt, daß die großen Zusammenhänge unbearbeitet blieben. Gerade an interdisziplinärem Wissen aber bestehe ein großer Bedarf.

Darauf deutet auch ein anderes Ergebnis aus Bierichs Erhebung hin. Befragt nach ihrer künftigen Bewer-

#### strategischen Informationssystemen Beurteilungsmethoden für Strategien und Instrumenten zur Quantifizie rung strategischer Planungen oder von Frühwarnsystemen. Gefragt wer de nach Bierichs Einschätzung - und ganz im Trend zur stärker übergreifenden Konzeption - such Ansatze zur Integration von strategischer Pla nung einerseits und Controlling oder operativer Planung andererseits sein Die Schmalenbach-Gesellschaft

tung der unterschiedlichen Fachge

biete, gaben die Praktiker eindernie

dem übergreifenden Bereich den

Vorzug, wie etwa der strategischen

Planung der Unternehmenspolitik

dem Controlling, der Wirtschaftsin

formatik, der Personalwirtschaft oder

der Logistik. Der Finanzwirtschaft

betrieblichen Steuerlehre oder dem

Rechnungswesen wurde eine abneh-

Statt dessen tauchen neue Betäti.

gungsfelder am Horizont auf, Dabei

steht künftig der heute nach defizitä.

re strategische Gedanke im Vorder

grund, etwa bei der Erarbeitung von

mende Bedeutung zugemessen:

Deutsche Gesellschaft für Betriebswirtschaft - hat ihre eigenen Schwerpunkte für die nächsten Jahre eben falls auf die Erfordernisse des Wandels abgestimmt. Auf dem Programm stehen die Konsequenzen der zuneb menden Internationalisierung (etwa betriebliche Probleme der internatio nalen Arbeitsteilung oder der Verschuldung der Kundenländer) und die Folgen des gesamtwirtschaftlichen Strukturwandels.

Auch Schmalenbach-Präsident Joachim Funk, unterstrich die Notwendigkeit beschleunigter Anwerdungen neuer Kommunikationstech

### British Airways geht in Privathand über

British Airways war einer der ersten Kandidaten für das ehrgeizige Privatisierungsprogramm der Regierung Thatcher. Doch der Rechtsstreit im Gefolge der Bauchlandung von Sir Freddie Lakers Fluggesellschaft wurde zum Sand im politischen Getriebe. Im Frühjahr ist es nun so weit. Finanzexperten der Londoner City beziffern den Marktwert des Unternehmens auf rund eine Millarde Pfund. Was lange währte, soll mit einem Superstart gut werden: Managing Director Colin Marshall machte mit Luftfahrtminister Michael Spicer vor der Bekanntgabe von Einzelheiten gestern einen symbolischen Überschall flug mit der "Concorde".

Lord King, der auch nach der Privatisierung das Steuer in der Hand behalten wird, sieht endlich grünes Licht für Expansion. Er sagte in Hongkong: "In einer Branche wie der unseren kann man nicht zwei Herren dienen, dem Markt und der Regierung. Die Bedürfnisse beider sind zu unterschiedlich\*. Ein deutlicher Hinweis, daß British Airways als ein höchst aggressiver Konkurrent sich keine Gelegenheit entgehen lassen will, sein Routennetz weiter auszu-

Bereits 8000 Betriebsangehörige haben ihre Gehälter für einen Fond zum Kauf von Anteilen angezapft. Lord King: "Unsere Leute haben potentiell sechs Millionen Pfund in die Airline investiert". Bis zu 25 Prozent der Aktien sollen in den Besitz von Ausländern übergehen können. British Airways hat mit 159 Flugzeugen im letzten Jahr 20 Millionen Passagiere befördert und ist damit die größte Fluggesellschaft Westeuropas. Im 1. Quartal dieses Jahres machte BA einen Verlust von 50 Mill. Pfund. Die Prognosen sprechen jedoch von einem Profit von 125 Mill Pfund über das gesamte Jahr.

#### Stahl-Kürzungen kaum zu erwarten

Ha Laxembur

Erst Mitte November wird sich ent scheiden, ob das Zwangskartell der europäischen Stahlindustrie aufge lockert wird. Die erste Verhandlungsrunde im EG-Ministerrat hat freilich gezeigt, daß für die meisten Mitgliedsregierungen die Voraussetzun gen für eine weitere Liberalisierung noch nicht gegeben sind.

Zwar stimmten die Minister in der Auffassung überein, daß es notwendig sei "den Prozeß der Liberalisierung nach Maßgabe der Marktsituation und anderer Faktoren fortzusetzen". Eine Mehrheit für eine Ablösung des Quotensystems zum 1. Januar gab es jedoch nur für eine der von der Kommission vorgeschlagenen vier Produktgruppen (verzinkte Ble-

Vor einer endgültigen Entscheidung will der Rat die Bemühungen der im Dachverband Eurofer zusammengeschlossenen großen Stahlas ternehmen abwarten, zu einer freisit ligen weiteren Reduzierung der Fitduktionskapazitäten zu gelangen. Die EG-Kommission bezweifelt aller dings, daß Stillegungsbeschlüsse im erforderlichen Ausmaß möglich sind:

Unter dem Schutz des Quotensystems und mit Hilfe beträchtlicher öffentlicher Subventionen ist es der europäischen Industrie in den Jetzten Jahren gelungen, mehr als 31 Mill. Tonnen Walzstahlproduktionen abzubauen. Wegen struktureller Nachfrageveränderungen müßten noch weitere zehn Mill. Tonnen stillgelegt werden. Gegewärtig unterliegen noch 65 Prozent der Erzeugung Produktionsbeschränkungen. Da nach einem Grundsatzbeschluß des Rates die Stahlindustrie 1988 wieder voll dem innergemeinschaftlichen Wettbewerb ausgesetzt werden soll, hatte die Kommission für Anfang 1987 eine Verringerung des mit Quoten gesteuerten Anteils auf 45 Prozent vorge-

### Schweiz: Klassenziel erreicht Eine Milliarde Mark Überschuß im Haushalt erwartet

ALFRED ZÄNKER, Genf Vor der Bundesrepublik und anderen europäischen Ländern hat die Schweiz das "Klassenziel" erreicht. Ihr Staatshaushalt ist wieder im Ausgleich. Erstmals seit 15 Jahren wird die Bundeskasse 1986 wahrscheinlich sogar einen ansehnlichen Überschuß von umgerechnet nahezu eine Mrd. DM ausweisen. Da die Ausgaben jetzt weniger rasch wachsen als die Einnahmen, erwartet Finanzminister Otto Stich für 1987 und 1988 weitere Überschüsse. Gegen Ende des Jahrzehnts könnte die Eidgenossenschaft bei steigenden Sozialausgaben mehr Rentner - allerdings wieder in die roten Zahlen geraten. Maßhalten auf beiden Seiten des Haushalts, bei den Ausgaben wie bei den Steuererleichterungen, bleibt deshalb mein Motto", erklärt Stich.

Diese günstige Entwicklung ist vor allem zwei Faktoren zu verdanken. In den letzten zehn Jahren hat Bern seit 1980 unter sozialdemokratischen Finanzministern – eine konsequente Sparpolitik auf allen Gebieten verfolgt, verbunden mit einem strikten Einstellungsstopp. Das Bundespersonal ist seitdem mit rund 34 000 Angestellten unverändert geblieben. Die Politiker haben zudem unter dem Druck einer sparfreundlichen öffentlichen Meinung gestanden. Vorschläge für eine Mehrwertsteuer, die grö-Bere Einkunfte bringen sollte, wurden zweimal durch Volksabstimmun-

gen verworfen, weil man Regierung und Parlament zu größeren Sparanstrengungen zwingen wollte. Bei den Einnahmen wirkt sich die

gute Konjunktur mit Wachstumsraten von vier Prozent im vorigen und wieder drei Prozent in diesem Jahr vorteilhaft aus. Das ist wohl den Einkünften aus Einkommen- und Verbrauchsteuern zugute gekommen. Auch die Erträge aus einer Quellensteuer auf rekordartig steigende Borsenumsätze und aus Stempelabgaben auf Neuemissionen von Wertpapieren sind reichlich geflossen. Dazu kommt, daß die Schuld des Bundes sich inzwischen bei 13 Prozent des Nationalprodukts stabilisiert hat und der Zinsendienst weniger beansprucht. Die Nettozinslast wird 1987 erstmals seit 1976 wieder unter drei

Prozent der Staatseinnahmen sinken. Bei guter Konjunktur haben sich schließlich die Finanzen der Kantone verbessert, so daß auch das Gesamtbudget der öffentlichen Hand heute wieder ausgeglichen sein dürfte, betont Osswald Sigg, Sprecher des Finanzdepartements. Die Schweiz befindet sich nun auf gutem Weg, ihre bereits relativ niedrige Quote zu senken und damit ihre internationale. Wettbewerbsposition zu stärken. Ihre Steuerquote betrug 1985 rund 32 Prozent des Nationalprodukts verglichen mit 38 Prozent in der Bundesrepublik. Nur in Japan und in USA ist der Steuerdruck noch etwas geringer

Lind

Größter ausländischer Versicherer: Fast 1,1 Mrd. DM Prämie

HARALD POSNY, Düsseldorf Die insgesamt in der Bundesrepublik mit fünf Gesellschaften operierende Schweizer Zürich-Versicherungsgruppe hat 1985 ihre Position weiter ausgebaut. Dies gilt insbesondere für die beiden größten ausländischen Anbieter auf dem deutschen Markt, die Deutschland-Direktion der Zürich-Gruppe als Kompositversicherer und für die Vita Lebensversicherungs-AG - Direktion für Deutschland, beide Frankfurt.

Der Schadenversicherer bezeichnet sein Prämienwachstum um 8,3 Prozent auf 479 Mill. DM (brutto) und auf 411 Mill. DM für das selbstabgeschlossene Geschäft, als "erfreulich gut. Die Zürich, die ganz überwiegend das breite Privatgeschäft betreibt, hat daneben auch durch eine deutlich verbesserte Schadenentwicklung das versicherungstechnische Ergebnis auf reichlich 11 Mill. DM Gewinn nach rund 8,8 Mill. DM Verlust im Vorjahr umgekehrt. Neben Erfolgen im Schadenmanagement wurde das Schadenergebnis nach Darstellung der Zürich aller dings zusätzlich durch die steuerlich bedingte Auflösung von Schadenrückstellungen in verschiedenen HUK-Bereichen beeinflußt. Der HUK-Bereich stellt den größten Andes Gesamt-Prämienaufkommens dar. Darunter bestreitet die Kraftfahrt-Sparte 40 Prozent.

Die Vita Lebensversicherungs-AG (siehe Tabelle) hat 1985 ihr Angebot an Tarifen und Produkten "marktund zielgruppengerecht erweitert". Dabei standen im Vordergrund die Versicherung des Invaliditätsrisikos und der Einsatz der Lebensversicherung im Rahmen von Finanzierungen. Die positive Entwicklung des कर्माण या सम् Neugeschäfts bei den Todesfall-Risikoversicherungen wurde zusätzlich durch die Beteiligung an zwei Konsortialverträgen begünstigt, in deren Rahmen Versicherungsschutz zu Banken-Sparplänen geboten wird.

Die als Direktvertreiberin von Kfz-Versicherungen tätige Deutsche Allgemeine Versicherungs-AG hat 1985 ihr Beitragsvolumen um 8,2 Prozent auf 93 Mill. DM erhöht. Davon blieben 55 (56) Prozent im Selbstbehalt.

Die Zürich Kautions- und Kreditversicherungs-AG hatte 1985 einen besonders starken Prämienzugang von 37 Prozent auf 22 Mill. DM durch Bestandsübertragung der Computer-Mißbrauchsversicherung der Zürich-Kompositversicherung. Das erste Geschäftsjahr der Zürich-Rechtsschutz endete mit einem Prämienvolumen von knapp 10 Mill DML

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres stieg die Prämieneinnahme der Zürich-Versicherungen um 3,9 Prozent auf 561 Mill. DM. Davon entfielen auf die Nichtlebensversicherungen 319 und auf das Lebensgeschäft 242 Mill. DM. Der Schadenverlauf wird insgesamt als "unauffällig" bezeichnet, in den HUK-Sparten wird sie jedoch positiv beurteilt.

| Versicherungsbestand       |      |        |        |
|----------------------------|------|--------|--------|
| (Mill. DM)                 |      | 18 055 | + 6.3  |
| Eingel Neugeschaft         |      | 5 908  | +12,0  |
| Beitragseinnahmen          |      | 467    | + 10,6 |
| Aufw_LVers Falle           |      | 180    | + 10,1 |
| Kapitalanlagen 1)          |      | 2 689  | + 9,9  |
| Kapitalerträge 5           |      | 198    | + 8.2  |
| Aufw.f.Beitr.Rückerst.     |      | 115    | + 4,9  |
| Rückst.f.Beitr.Rückerst.   |      | 503    | + 11,3 |
|                            | 1985 | 1984   | 1983   |
| Stornoquote <sup>3</sup> ) | 3,3  | 3,4    | 9,2    |
| Verw.Kostengu.4)           | 7,1  | 7.3    | 7,2    |
|                            |      | -      | -      |

Vitz Leben

Abschl Kostengu

18,2 33,0 Uberschußguote<sup>6</sup>) 34,5 34,0 ohne Depotford: ")netto: Durchschnittsrendite: 7,7 (7,8) Prozent; 3) Rückk., Umwandlg, in beitr.freie Versich, u. sonst, Vorz. Abgang in % d. Anfangsbestands; ") sonst. Aufw. d. Vers.Betr. in % d. Beitrage; ") in Promille d. eingel. Neugesch.; ") Brutto Überschuß in % d. Beiträge.

### WIRTSCHAFTS-NACHRICHTEN

#### Schlecht zum Binnenmarkt

Stuttgart (DW.) - Kritisch setzte

sich der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Schlecht, mit dem europäischen Binnenmarkt auseinander. Vor dem Wirtschaftsrat der CDU wies er auf die mit einer Vollendung bis 1992 verbundenen Probleme hin. Zu häufig rangierten nationale Interessen vor dem Wunsch nach Harmonisierung. Dies gelte auch für die Bundesrepublik zum Beispiel im Bereich Lebensmit-

telvorschriften. Schwierigkeiten er-

kannte Schlecht auch bei der ange-

strebten Steuerharmonisierung. Für

das Versicherungswesen empfahl der

### Gespräche abgebrochen

Staatssekretär Mindeststandards.

Mailand (ds.) - Der italienische Chemiekonzern Montedison hat die Verhandlungen zur Übernahme der Kontrollmehrheit von Fermenta mit der Begründung aufgekündigt, daß durch verschiedene Verkäufe die Struktur des schwedischen Pharma-Unternehmens zu sehr in Mitleidenschaft gezogen worden sei. Verhandlungen über den Erwerb anderer internationaler Pharma-Beteiligungen sind im Gange, bestätigte Montedi-

### Benedetti in Kauflust

Mailand (VWD) - Zur Übernahme der italienischen Tochter von Bank-America ist Carlo de Benedetti nach eigenen Angaben bereit. Es hätten bisher aber noch keine Verhandlungen stattgefunden. Gemeinsam mit einigen internationalen Partnern sei bereits ein Angebot zur Übernahme von Banca d'America e d'Italia (BAI) abgegeben worden. Außerdem habe man die italienische Notenbank informiert, daß die Gruppe an einer Übernahme interessiert sei.

#### Have Held of the Kampf gegen hohe Preise

Madrid (dpa/VWD) - Spaniens Regierung plant nach einem Bericht der Zeitung "El Pais" eine Serie von Maß-

nahmen gegen die Preisexplosion der letzten Monate. So sollen die staatlich festgesetzten Benzinpreise gesenkt, die Schiffsfrachtraten freigegeben und die Lebensmitteleinfuhren massiv erhöht werden. Die Lebenshaltungskosten sind bis September im Jahresvergleich um 9,5 Prozent gestiegen.

#### Weniger Auslandsaufträge

Tekie (dpa/VWD) - Die japanischen Werften haben von April bis September 33,8 Prozent weniger Aufträge aus dem Ausland als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum verbucht. Die Tonnage sank auf 1,02 Millionen Bruttoregistertonnen. Offizielle Kreise führten den Rückgang auf den steigenden Kurs des Yen zurück.

### Tankerflotte schrumpft

London (dpa/VWD) - Die Welttankerflotte schrumpft weiter: im September auf 18,86 von 20,41 Millionen Tonnen DWT (Dead Weigth Tons) im August. Insgesamt befanden sich nach der neuesten Lloyds-Statistik 187 Tanker außer Betrieb, darunter 46 Supertanker mit 14,3 Millionen DWT.

### Höhere Exporteriöse

Mexiko (VWD) - Mexiko erwartet für 1986 Exporteinnahmen aus dem Nicht-Ölbereich von 9 Mrd. Dollar gegenüber 7 Mrd. im Vorjahr. Damit können die Einbußen beim Rohölexport allerdings nur zu einem geringen Teil ausgeglichen werden.

### Abkommen mit Syrien

Damaskus (AFP) - Die Bundesrepublik und Syrien haben gestern in Damaskus ein Finanzabkommen über die Gewährung eines Kredites in Höhe von 55,9 Mill. DM unterzeichnet. Im Gegenzug für den Kredit verpflichtet sich Syrien, bei deutschen Unternehmen Produktionsmaterial für die Bereiche Erdölexploration, Elektrizität, Wohnbau und Industrie einzukaufen.

### Zürich-Gruppe baut Position aus Roboter erobern Japans Wirtschaft

chen Maschinenpark.

Während der

Auch kleinere Unternehmen gleicben Facharbeitermangel durch Automatisierung aus

dem langsameren wirtschaftlichen

Wachstum, der wachsenden Konkur-

renz und dem Wandel der Nachfrage

müssen vielfach auch kleinere Pro-

duktionsmengen erreicht werden.

Das läßt sich mit der Hilfe rasch neu

zu programmierender Roboter besser

bewältigen als mit einem herkömmli-

Eisenkragen"-Arbeiter anfangs auf

Montage- und Transportaufgaben be-

schränkt war, hat der gestiegene tech-

nische Standard in den Bereichen

Einsatz der

FRED de LA TROBE, Tokio

Japan hat seine führende Stellung in der Fertigung und im Einsatz von Industrierobotern in den letzten Jahren weiter ausgebaut. Die Wirtschaft des Inselreichs bemüht sich in einer Zeit des steigenden Yen-Wertes ihre Wettbewerbsstärke durch einen steigenden Automatisierungsgrad zu bewahren. 1985 erzielten die 200 führenden Unternehmen der Branche einen Umsatz von 3,8 Mrd. DM, 42 Prozent mehr als im Vorjahr. Für 1986 rechnen diese Firmen

von 5,6 Mrd. DM. Unter den insgesamt 1195 Herstellern sind über vier Fünftel mittlere und kleine Unternehmen. Die meisten Firmen sind keine exklusiven Roboterproduzenten, sondern vorrangig in anderen Fertigungswie dem Elektromaschinenbau, der Elektronik oder der Uhrenindustrie tätig. Führend unter den großen Roboterherstellern

ist die Matsushita

Industrial

Electric

mit einem Umsatz

mit einem Jahresumsatz von 600 Mill DM 1985. An zweiter Stelle folgt in größerem Abstand die Firma Fanuc Ltd. mit einem Umsatz von 267 Mill DM. Wahrend die großen Unternehmen ihren Umsatz im vergangenen Jahr noch beträchtlich erhöhen konnten, stagnierten bei den kleinen und mittleren Gesellschaften die Verkaufsergebnisse.

Roboter bewältigen immer schwierigere Aufgaben

Die Roboter sind keineswegs nur in größeren Unternehmen eingesetzt. Da die kleinen und mittleren Firmen unter einem akuten Mangel an Facharbeitern - besonders Maschinisten, Lackierern und Schweißern – leiden. ist der Erwerb von Robotern für sie ein gewinnbringendes Geschäft. Mit

Börsenzulassung

wird vereinfacht

Abweichend vom Regierungsent-

wurf eines Börsenzulassungs-Geset-

zes hat der Finanzausschuß des Bun-

destages mit Mehrheit eine Reihe von

Anderungen empfohlen. So soll auf

das alleinige Antragsrecht des Emit-

tenten bei der Zulassung von Wertpa-

pieren zum geregelten Markt verzich-

tet und ein obligatorisches Mitan-

tragsrecht für Kreditinstitute auch

bei diesem Marktsegment geschaffen

werden. Zugleich wird jedoch eine

gesetzliche Ermächtigung eingeführt,

die den Börsenvorständen die Mög-

lichkeit eröffnen, bestimmten ande-

ren Nicht-Kreditinstituten zu gestat-

ten, zusammen mit dem Emittenten

die Zulassung der Wertpapiere zum

Ferner wird eine obligatorische

Prospektenveröffentlichung im Wege

der sogenannten Zeitungspublizität

beim Markt mit amtlicher Notierung

das heißt der Verzicht auf das nach

dem EG-Recht mögliche Wahlrecht

zwischen Zeitungspublizität und

Schalterpublizität für den amtlichen

Markt vorgesehen. Schließlich soll in

den Gesetzentwwurf eine Verpflich-

tung aufgenommen werden, den An-

legern auch beim geregelten Markt

bereits beim Bezugsangebot die er-

forderlichen Aufklärungen durch

Veröffentlichung eines Utnerneh-

mensberichtes zu geben. Daneben ist

eine volle Angleichung der für den

geregelten Markt vorgesehenen Haf-

tung für unrichtige und unvollstän-

dige Angaben im Unternehmensbe-

richt an die bei der amtlichen Notie-

rung geltende Prospekthaftung vor

geregelten Markt zu beantragen.

VWD, Bonn

Elektronik, Maschinenbau, neue Materialien und Optik die Entwicklung hochwertiger Geräte ermöglicht. Zu den normalen Leistungen der Roboter gehören Montage, Punkt- und Lichtbogenschweißung, Pressen, Formen, Schneiden, Schleifen, Fräsen, Lackieren, Drehen, Wenden, Stapeln und Inspektion. Der japanische Industrieroboter-Verband (Jira) bezeichnet handgelenkte und auf einen gleichmäßigen Arbeitsablauf fixierte Geräte als einfache Roboter.

industrieroboter sind für Japans Wirtschaft uneutbehrlich gewor-

Hochentwickelte Roboter sind dem Verband zufolge zu einem variablen Arbeitsverlauf fähige, numerisch kontrollierte, ferngelenkte und intelligente Roboter. In der japanischen Industrie sind noch in der Mehrzahl einfache Roboter im Einsatz. Dabei ist auch zu berücksichtigen, daß die Japaner schon Geräte

mit zwei Bewegungsachsen als Roboter zählen (in der Bundesrepublik erst ab funf).

"Eisenmenschen" auch in Kraftwerken verwendbar

Durch die Einführung voll automatisierter Betriebe und das flexible Herstellungssystem ist aber in den letzten Jahren die Entwicklung hochentwickelter Roboter rasch vorange-

schritten. Von den weltweit eingesetzten hochentwickelten Robotern befinden sich nach Angaben der Jira nahezu vier Fünftel in Japan. Knapp 4000 der ungefähr 150 000 im Inselreich installierten Industrieroboter sind schon mit optischen Sensoren ausgerüstet, bis werden Schätzungen Verbandes etwa 20 000 sein. Spezialroboter. die in Kernkraftwerken,

auf dem Meeresboden oder im Hochhausbau eingesetzt werden können. sind teilweise schon entwickelt. An-

dere Geräte, wie entscheidungsfähige und sehende Roboter, sind noch im Experimentierstadium.

Die japanischen Exporte von Industrierobotern beliefen sich 1985 auf 934 Mill. DM, 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Hauptabnehmer kamen aus den USA und Westeuropa. In die USA gingen über 60 Prozent der Ausfuhren. Anstrengungen im Auslandsgeschäft bei einem gleichzeitig engeren Inlandsmarkt lassen darauf schließen, daß der Exportanteil in den nächsten Jahren steigen wird. Industriekreise rechnen damit, daß das fortdauernde Interesse an der Einführung von Fabrikautomationen und dem flexiblen Produktionssystem im In- und Ausland den Roboterherstellern ein kräftiges Wachstum bringen

### Glänzendes Jahr für Hannover

Messe- und Ausstellungs-AG auch 1986 zuversichtlich

dos, Hannover Für die Deutsche Messe- und Ausstellungs-AG, Hannover, war 1985 das bislang beste Jahr ihrer Geschichte. Wie aus dem jetzt vorgelegten Geschäftsbericht hervorgeht, stieg der Konzernumsatz um 58 Prozent auf 208 (1984: 132) Mill. DM. Gleichzeitig wird ein Jahresüberschuß von 3,97 Mill. DM ausgewiesen, nachdem im Jahr davor noch ein Fehlbetrag von 4.68 Mill. DM entstanden war. Dadurch konnte der Verlustvortrag im Konzern auf 1,4 Mill. DM verringert

werden. Der Vorstand der Messe-AG geht davon aus, diesen Bilanzverlust im laufenden Jahr "weitgehend" ausgleichen zu können. Erwartet wird ein Umsatz von wiederum über 200 Mill. DM, wobei die erstmals wirksam werdende Teilung der Hannover-Messe in Cebit- und Industriemesse sich positiv niederschlagen dürfte. Das hohe Investitionstempo wird auch 1986 fortgesetzt. Insgesamt bewilligte der Aufsichtsrat Mittel in Höhe von 96 Mill DM, nach 80 Mill DM im Jahre 1985. Investitionsschwerpunkte sind der Neubau der Halle 11, die durch einen Brand vernichtet worden war, und ein neuer Verbindungsbau zwischen den Hallen 13 und 16.

Im Jahre 1985 umfaßte das Veranstaltungsprogramm der Messe-AG insgesamt 44 Veranstaltungen im Inund Ausland. An ihnen beteiligten sich fast 13 700 (10 500) ausstellende Unternehmen. Die Zahl der Besucher erhöhte sich auf 2,2 (1,8) Millionen. Beendet sind die Spekulationen um die Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden. Die niedersächsische Finanzministerin Birgit Breuel wurde in diesem Amt bestätigt. Hannovers Oberbürgermeister. Herbert Schmalsueg. der im Vorfeld der Hauptversammlung ebenfalls als Kandidat gehandelt wurde, bleibt stellvertretender Aussichtsratsvorsitzender. Das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover sind Gesellschafter der Messe-AG. Für die Industrie wurden Hans-Gerd Neglein (Siemens) und Wilhelm Scheider (Fried. Krupp) neu in den Aufsichtsrat gewählt.

Schlagzeilen aus einem Jahr, das unser Jahrhundert prägte: Die Mauer in Berlin wird gebaut - CDU verliert absolute Mehrheit - Kennedy als US-Präsident vereidigt - Krise um Kuba lührt an den Rand des 3. Weltknegs - Eichmann zum Tode verurleit Lumumba ermordet -- Chruschtschow und Kennedy zum Giptel nach Wien - Ein Russe als erster im Weltraum - Volksaktien von VW - ZDF gegründet - Anbbabypille kommt - Herningway begeht Selbstmord - Zum erstenmal die Beatles. Fakten, Bilder und Erinnerungen im Jahrgangsband , Chronik 1961«

direkt beim Chronik Verico, Postiash 1395, 4600 Cortneyd 1

#### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Arnsberg: Schröder und Lobe oHG, Bauunterneh-Fredeburg; Baden-Baden: d. Helene Kleinheitz geb. Braun, Bühl: Betzdorf: AVL Alpha Vermietungs- und Leasing GmbH, Breitscheidt; Detmold: H. & W. Sudbrack Fahrradfabrik GmbH, Bad Salzuflen 1; Düsseldorf: Van Vlodrop Recycling GmbH; Essen: Hanns G. Oelrichs GmbH; Göttingen: Omniamed Planen und Einrichten GmbH: Hamein: HR-Hochdruck- u. Reinigungs-(SAD) technik-Vertrieb GmbH; Hildeshelm:

Wohnbau Gesellschaft für Baubetreuung und Bauträgerschaft mbH; Kaiserslautern: Oswald Wilding, Winnweiler; Oldenburg: Nachl. d. Rainer Michael Schön: Osterholz-Scharmbeck: Nachl. d. Winfried Karl Hagedorn; Remscheid: AVP Vermittlungsgesellschaft für Kapitalaulagen, Bauspar- und Versicherungsverträge mbH i. L., Solingen; Rottweil: Nachl. d. Ursula Maslowski, Schiltach; Stuttgart: Hausberg Schreinerei GmbH, Leonberg; Wuppertal: Modehaus Thordsen

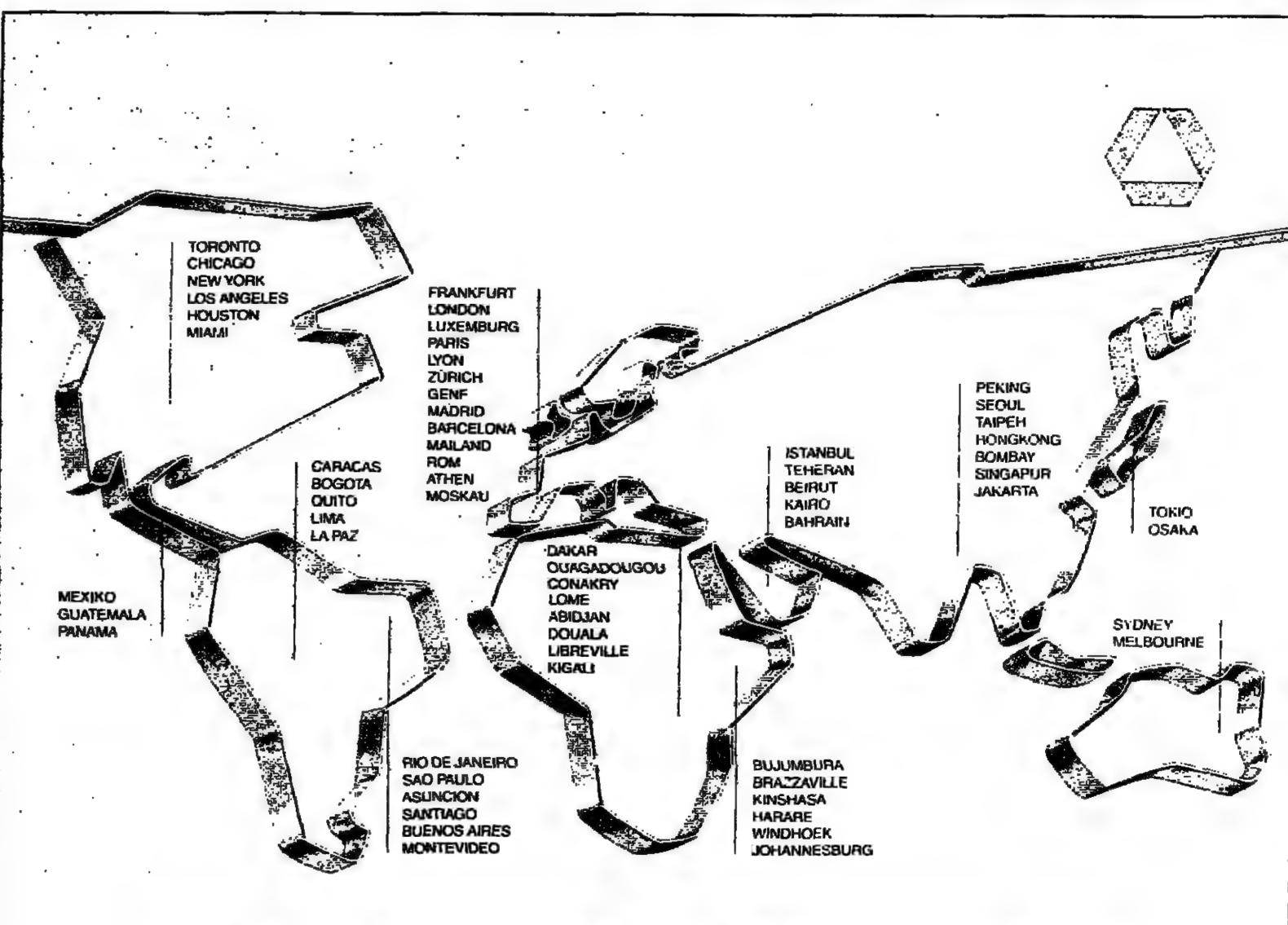

### Bei Linde herrscht Hochkonjunktur

Schwergewicht liegt inzwischen auf den Bereichen Flurförderzeuge und Hydraulik

INGE ADHAM, Frankfurt Der Linde-Konzern, Wiesbaden, knüpft auch 1986 mit einem Umsatzplus von zehn Prozent und verbessertem Ergebnis an die Aufwärtsentwicklung des Vorjahres an. In den ersten neun Monaten dieses Jahres steigerte der in den Bereichen Anlagenbau. Verfahrenstechnik, technische Gase und Flurförderzeuge tätige Konzern den Umsatz um 6,4 Prozent

auf knapp über zwei Milliarden DM. Die Basis für den erreichten Erfolg wurde schon 1977 gelegt. Damals kaufte die Linde AG, Wiesbaden, mit ihrer Werksgruppe Güldner, Aschaffenburg, traditionell im Staplermarkt tätig, die Still GmbH, Hamburg. Künftig wurden unter dem Linde-Dach Produkte unterschiedlicher technischer Konzeption im Wettbewerb zueinander vertrieben. Gleichzeitig aber wurden gezielt die Vorteile der gemeinsam erreichten großen Stückzahlen bei Entwicklung, Produktion und Einkauf genutzt. "Diese, für ein Investitionsgut ungewöhnliche Konzeption hat sich gut bewährt", betonte Linde-Vorstandsmitglied Reinhard Lohse bei der Vorstellung der französischen Fenwick-Linde SA, die 1984 erworben wurde.

"Flurförderzeuge und Hydraulik" das ist heute der größte Unternehmensbereich. Mit vier Produktionsunternehmen (Werksgruppe Güldner, Still, Fenwick-Linde und Baker Material Handling Corp. in den USA) sowie zahlreichen eigenen Vertriebsund Servicegesellschaften brachte es der Unternehmensbereich schon im vergangenen Jahr auf 1355 Mill. DM Umsatz und 1454 Mill. DM Auftragseingänge.

Die Zahlen steigen weiter. Mit Steigerungsraten von 21,4 Prozent auf 800 Mill. DM beim Umsatz und 10,6 Prozent auf 862 Mill. DM bei den neuen Aufträgen liegt das Arbeitsgebiet weiter vorn. Die Auftragseingänge insgesamt wuchsen um mehrals zehn Prozent auf 2.25 Mrd. DM. Auch die Ertragslage habe sich gegenüber dem Vorjahr nochmals gebessert, heißt es

im Neun-Monats-Bericht Seit Anfang dieses Jahres ist Linde mit einer Minderheit bei der Wagner Fördertechnik GmbH beteiligt; 1989 soll die Mehrheit übernommen werden. Ein wichtiger Schritt deshalb. weil vor allem die führerlosen Hubwagen, Stapler und Schlepper im Kommen sind, unterstreicht Lohse. Und bei diesem Transportsystem zählt Wagner zu den führenden Anbietern in Europa. Weltweit wurden nach Schätzun-

gen von Lohse im vergangenen Jahr 420 000 Flurförderzeuge im Wert von rund 13 Mrd. DM verkauft, davon etwa 26 Prozent in Westeuropa und 23 Prozent in Nordamerika, auf Japan entfallen 20 Prozent, die Comecon-Länder stellen etwa 19 Prozent des Weltmarktes dar. Ein Markt mit heftigen Zyklen und hartem Wettbewerb, wie Lohse betont. In Europa ist freilich die Linde-Gruppe mit ihren verschiedenen Angeboten mit einem Anteil von 23 Prozent Marktführer vor Toyota, Fiat und Hyster. Der "Konzentrations- und Ausscheidungsprozeß auf der Anbieterseite" wird sich nach Einschätzung von Lohse auch in den kommenden Jahren fortset zen: Die europäische Staplerindustrie spürt die fernöstliche Konkurrenz, besonders in kleineren europäischen Märkten haben sich die Japaner mit Billigangeboten festgesetzt.

### Was die Dresdner Bank mittelständischen Unternehmen im Ausland bietet.

Wenn Ihr Unternehmen in ausländischen Märkten operiert oder neue Auslandsaktivitäten plant, finden Sie in der Dresdner Bank einen Partner mit weltweiten Verbindungen durch über 80 Stützpunkte in mehr als 50 Ländern.

Noch wichtiger als die weltweite Vertretung ist der Service, den Ihnen die Dresdner Bank im Auslandsgeschäft bietet. Landeskundige und flexible Berater liefern Ihnen nicht nur wertvolle Informationen und Marktanalysen -

sie öffnen Ihnen auch Türen und vermitteln Partner oder Beteiligungen.

Zu unseren Leistungen gehören die Finanzierung von Importen oder Exporten ebenso wie Devisenkurssicherungen, Devisenoptionen und Währungs-Swaps. Für einzelne Länder gibt es spezielle Reports.

Ihr Weg ins Ausland führt Sie also am besten in die nächste Geschäftsstelle der Dresdner Bank. Unsere Kundenbetreuer sind immer für Sie da.

In Berlin: BHI

48. erfolgreich als BD bei nam-baftem Kompositversicherer. sucht Führungsaufgabe im Raum Schleswig-Holstein/HH. auch in anderen Wirtschaftszweigen.

Zuschr. u. E 6109 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Diplom-Ingenieur (FH)
UMWELTTECHNIK

25 Jahre, Absolvent, Abschluß 2

Studienschwerpunkte: Verfahrens-technik, Abluft-/Abwassertechnik. Hydrobiologie, sucht herausfor-dernde Aufgabe. Zuschriften u. K 62 23 an WELT-Verlag, Postfach

10 08 64, 4300 Essen.

Englischer Verkaufsleiter

35 J., m. Bildung u. guten Deutsch-kenntnissen, sucht permanente Stelle in Deutschland. Vielseitige Erfahrung in Verksuf, Personallei-

tung und Motivierung.

Zuschr, an: Mr. A. Dean, 1 Canter-bury Road, Hawinge nr. FOLKESTONE, Kent CT18 7BW

Alleinbuchkaiterin

### STELLENANGEBOTE



Die Gebr. HAPPICH GmbH konstrulert, gestaltet und fertigt als Entwicklungsfleferant der europäischen Automobilindustrie – Ausrüstungstelle für Fahrzeuge. Verarbeitet werden Metall, Gumml und Kunststoffe in den Werken Wuppertal, Schweim und Hilden. Das Unternehmen beschäftigt einschließlich der Tochterunternehmen in Frankreich und Beigien 4000 Mitarbeiter.

Für den Zentralbereich "Planung und Controlling" suchen wir zur betriebswirtschaftlichen Betreuung eines Werkes in Wuppertal einen

### CONTROLLER

Die Aufgaben umfassen alle betriebswirtschaftlichen Fragen von der Planung über die Ergebnisanalyse bis zu Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Sonderaufgaben für die Geschäftsführung. Mit Hilfe moderner Steuerungsinstrumente - u. a. Grenzplankosten- und Deckungsbeitragsrechnung - sind ergebnisverbessernde Maßnahmen zu erarbeiten sowie ihre Durchführung zu verfolgen.

Wir erwarten ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium sowie mehrjährige Industrieerfahrung in ähnlicher Funktion. Eine zusätzliche technische Ausbildung würde die Einarbeitung in diese interessante und vielseitige Aufgabenstellung erleichtern.

Bitte richten Sie Ihre ausführliche Bewerbung mit Angaben über Einkommenserwartung und Eintrittstermin an den Personaldienst der

Gebr. HAPPICH GmbH

Sind Sie...

ein betriebswirtschaftlich

setzungsvermögen

• so um die 35 Jahre alt

vertraut

denkender Verkaufsprofi

ein Systematiker mit Durch-

mit der Planung, Durchführung

und Kontrolle der Verkaufsar-

beit im Innen- und Außendienst

Dann sind Sie vielleicht unser neuer

Vertriebsleiter

Direkt vor den Toren Bad Pyrmonts produzieren

und vertreiben wir Kupferlackdraht. Unsere

Kunden sind Hersteller im In- und Ausland

sowie Reparaturbetriebe. Unser expandieren-

des Unternehmen verlangt eine systematische

und straffe Steuerung aller Verkaufsaktivitäten

- intern sowie in unseren Niederlassungen. Die

Vorbereitung, Durchsetzung und Realisations-

kontrolle der Umsatz- und Renditeplanung ge-

hören genauso dazu wie die Definition von

Sie erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe, die

neben profunden betriebswirtschaftlichen

Kenntnissen auch ein Gespür für das Machbare verlangt - sowohl den Mitarbeitern wie auch

den Kunden gegenüber. Englische und franzö-

Sie sind der Geschäftsleitung direkt unterstellt.

Ihr Einkommen entspricht der Bedeutung, die

wir dieser Position beimessen. Eine Erfolgsbe-

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den übli-

chen Unterlagen direkt an Herrn H. Hasse-Pratje. Er sichert Ihnen auch absolute Vertrau-

Schwering & Hasse

Elektrodraht GmbH & Co. KG

BERUFS WELT

der große Stellenmarkt für Fach- und Führungs-

Jeweils donnerstags 16.00 Uhr in Essen-Kettwig.

Alle Stellenanzeigen, die bis zu diesem Zeitpunkt

vorliegen, werden garantiert noch am Samstag in

kräfte, erscheint jeden Samstag in der WELT.

4927 Lügde/Bad Pyrmont

Anzeigenschluß:

der WELT veröffentlicht.

Versandanschrift:

Die BERUFS-WELT

4300 Essen 18-Kettwig

Telefon: (0 20 54) 101-516, 517, -1

Telefax: (0 20 54) 8 27 28/29

Anzeigenexpedition

Im Teelbruch 100

Telex: 8 579 104

Postfach

sische Sprachkenntnisse sind erforderlich.

Zielgruppen und Absatzgebieten.

teiligung ist vorgesehen.

lichkeit zu.

Postfach 28

Clausenbrücke, Postfach 10 02 49, D-5600 Wuppertal 1, Telefon (02 02) 34 - 1

### Gebr HAPPICH GmbH



Die Gebr. HAPPICH GmbH konstruiert, gestaltet und fertigt - als Entwicklungslieferant der europäischen Automobilindustrie -Ausrüstungstelle für Fahrzeuge. Verarbeitet werden Metall, Gummi und Kunststoffe in den Werken Wuppertal, Schweim und Hilden. Das Unternehmen beschäftigt einschließlich der Tochterunternehmen in Frankreich und Belgien 4000 Mitarbeiter.

Zum nächstmöglichen Eintrittstermin auchen wir einen erfahrenen

### Kalkulator/ Wertanalytiker

für unser Produkt-Controlling.

Die Aufgabe beinhaltet das Erstellen schwieriger und vielseitiger Kalkulationen für Angebots- und Betriebszwecke im Rahmen des Grenzplankostensystems sowie die Mitarbeit bei Kostenvergleichen und -analysen.

Der ideale Bewerber verfügt über eine qualifizierte technische Ausbildung, gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse und einschlägige Berufserfahrung in vergleichbarer Position; die gängigen industriellen Fertigungsverfahren in der Metall-/Kunststoffverarbeitung sind ihm geläufig.

EDV- und REFA-Kenntnisse setzen wir ebenso voraus wie logisches Denken, sicheres Auftreten und gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift. Bitte senden Sie Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit Angabe über Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung an unsere Personalabteilung Angestellte.

#### Gebr. HAPPICH GmbH

Clausenbrücke, Postfach 10 02 49, D-5600 Wuppertai 1, Telefon (02 02) 34-1

Wir sind einer der führenden Hersteller von Rädern, Rollen und Transportgeräten für Industrie, Handwerk und Handel und suchen zum nächstmöglichen Termin einen

#### stellvertretenden

### Betriebsleiter

für unseren modernen Produktionsbetrieb in Hamburg-Wilhelmsburg.

Ein ca. 35-40jähriger Ing. grad./Dipl.-Ing. der Fachrichtung Maschinenbau/Kunststofftechnik mit Praxis in allgem. Maschinenbau/Produktionstechnik, der eine mehrjährige erfolgreiche Berufserfahrung als zweiter Mann in der Betriebsleitung eines mittelständischen Unternehmens oder als Abteilungsleiter mit Personalverantwortung eines größeren Unternehmens einer möglichst artverwandten Branche nachweisen kann, entspricht unseren Erwartungen.

Refa-Ausbildung sowie gute Kenntnisse in Fertigungsplanung, -steuerung, Organisation, Kalkulation und EDV-Einsatz werden erwartet. Unternehmerisches Handeln, Kostenbewußtsein, Qualitätsdenken und die Bereitschaft zur notwendigen Detailarbeit sind genauso Voraussetzungen wie eine Rersönlichkeit mit Integrationskraft, die in Teamarbeit mit dem Betriebsleiter eine Mannschaft von ca. 100 meist langjährigen Mitarbeitern führen und motivieren kann.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung, deren vertrauliche Behandlung zugesichert wird, mit tabellarischem Lebenslauf, Lichtbild, Handschriftprobe, Zeugniskopien, Referenzen, Angaben über Einkommensvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin an

### RÄDER-VOGEL

(GmbH + Co) z. Hd. Geschäftsleitung D. Henning Amsinckstraße 45 · 2000 Hamburg 1

### Räder- und Rollenfabrik

### STELLENGESUCHE

### Manager und Kooperator

Kaufmann, 50 Jahre jung, 20 jährige Erfahrung als verantwortlicher Leiter von Verbraucher-Messen in der gesamten BRD. Als ehemali-ger Unternehmer sind unternehmerisches Denken und Handeln für mich selbstverständlich.

Schwerpunkte: Kostendämpfung, Marketing sowie die Übernahme von Problemlösungen aller Art. Verhandlungsstark in allen Berei-chen Diskretion Ehrensache, Anstellung auf Zeit möglich. Kontaktaufnahme unter M 6225 an WELT-Verlag, Postf. 1008 64,

4300 Essen.

#### VR China, Nordkorea Burma, Bangladesh, Hongkong sind einige meiner asiatischen Märkte. Consulting, Engineering, Industrieanlagenverkauf

Bin jetzt Geschäftsführer mit vielen Kontakten draußen und zur Industrie sowie einer Reihe von unerledigten Projekten. Suche wegen Konkurses der Muttergesellschaft neuen Wirkungskreis, auch als Berater, freier Mitarbeiter, Asien-Delegierter. Zuschr. erb. u. Z 6104 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Schwerpunktmäßig für SPANIEN und PORTUGAL

und/oder Lateinamerika sucht stark belastbarer, vielseitig erfahrener Export-Kaufmann mit langjähriger erfolgreicher Geschäftsführertätigkeit in Madrid und als Export-Verkaufsleiter, ungekündigt, eine neue Herausforderung. Zuschr. unter T 5900 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### Malermeister, 44 J.

sucht neuen Wirkungskreis, z. Zt. Leiter einer Ausbildungswerkstatt mit ca. 75 Auszubildenden u. Mitarbeitern sowie verantwortlich f. d. Bauunterhaltung mehrerer Arbeitnehmerwohnbeime. Erfahrung im allgem. Einkauf u. m. Behörden.

Ang. unt. D 6108 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### oder unt. Tel. 0 30 / 6 03 12 63

**Auslandsanzeigenleiter** Volkswirt, verkaufsstark, mit sehr guten Industriekontakten in fast allen westeuropäischen und zahlreichen überseeischen Ländern, mit nachweisbaren Verkaufserfolgen, fließend Englisch sprechend und mit guten Französischkenntnissen ausgestattet. Ortsungebunden, sucht zum 1. 4. 1987 oder auch schon früher neuen Wirkungskreis. Übernimmt ebenso auch Anzeigenvertretung.

Angebote erbeten unter L 6114 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### STELLENAUSSCHREIBUNG

SOLL OJA

- MITTE 30, VERH. - LOYAL UNTERNEHMERISCH DENKEND

Wenn Sie mindestens 3 Bejahungen haben, dann sollten Sie unter H 6112 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen, schreiben.

- PRAXIS - LEITENDE

- BILANZBUCHHALTER

KFM. POSITION

### Industriekaufmann

Eineinhalb Jahrzehnte Erfahrung als Leiter des Finanz- und Rech-nungswesens, des Personalwesens sowie der Materialwirtschaft eines mittelständischen Industrieunternehmens. 50 Jahre, Bankausbildung, BiBu IHK, dynamisch, krestiv, unterneh-merisch denkend und handelnd, ausgeprägte Führungs- und Motiva-tionsfähigkeit, auch zur Detailarbeit, sucht entsprechende Position.

Kontaktaufnahme erbeten unter L 6224 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### Bankkaufmann

Angebote erbeten unter K 6113 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64

### Exportkaylmann 31 Jahre, 8 Jahre Erfahrung im Anlagenbau u. Projektabwick-hing Middle East Ausbildung u. Far East, sucht kurzfristig Ent-sendungsvertrag i. o. Region.

Angebote unter Y 6257 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Verkaufsleiter Fochbereich Heizungstechnik 50 J., verh., langi. Branchenkenntnisse, erfolgsgewohnte führungs-starke Persönlichkeit, sucht neue leitende Autgabenstellung im Post-

leitgebiet 2. Angebote erb. u. M 6115 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. **Produktionsleiter** 

#### 43 J., Dipl.-Bw./REFA-Ing. Feinmech., belastbar, kreativ, m. Gefühl für des Machbare. Fundierte Erf. im Bereich • Fert/Mont, PPS, AY

• CALVEAR Organisation Personalities. sucht adaquate Führungsaufgabe im Masch.-Bau-Untern. Zuschriften erb. u. C 6107 an WELT-Verl, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

e Mait-Wintschaft

### Top-Direktverkäufer/ Verkaufsleiter

Dipl.-Ing., 44 J., langi, Erfahrung im Vertrieb m. Privatkunden u. Industrie, sucht verantwortliche Tätigkeit auf Fuhrungsebene, Kurzir, einsatzbereit, Angeb. u. T 6142 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

30 Jahre, sucht in der Wertpapierverwaltung/Verwahrung einen neuen Wirkungskreis als GL. Durch meine mehrjährige Berufserfahrung habe ich umfangreiche Kenntnisse und Fähigkeiten auf diesem Gebiet erworben. Schwerpunkt: Abwicklung von Auslandsgeschäften. Raum Norddt. bevorzugt.

### Suche verantwortungsvolle Aufgabe ab Januar 87. Zur Person; 39 J., Meisterbrief Metaltverarbeitung, Betriebswirt, z. Zt. im Verkauf techn. Organisationssysteme (im Innen- u. Außendienst) in Hamburg tätig. Ang. unter S 6229 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Konstrukteur sofort frei, Fördertechnik, Sonderkonstruktionen, Stahl- und Maschinenbart

### CONTROLLER

Dipl. rer. pol., langi. Brl. in ersten amerik. Dienstleistungsorg. u. Industrieuntern.; insb. Finanz- u. Bechnungswesen. Budget. Wirtschaftlichkeitsr., Controlling. EDV, Materialwirtschaft. Organisation. Vertragswesen. Berichtswesen; Jg. 41, ungek. Stellung. sucht neue Herausf., mögl. Norddeutschland.

Ang. u. F 6116 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Setriebswirtschaftstechniker. hidestriemeister, AEVO Schweißfachmann

(41 J.), ungekündigt, sucht tätige Teilhaberschaft oder Führungsposition Zuschriften erb. u. B 5106 an WELT-Verlag, Postfach 1006 64, 4300 Essen.

### Dipl.-Pädagogin

29 Jahre, Examensnote Uni Ber-lin 1°, mit anschließender Aus-bildung und Priifung als Heil-praktiker, sucht Wirkungskreis.

Zuschriften unter B 6128 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64. 4300 Essen. Zuschr.- erb. unt. G 6111 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Junger Bankkaumann

Kapitan in ungekündigter Stellung sucht Möglichkeit, sich zu verändern. AM-Patent, 36 J., Erfahrung in Container-, Stückgut- und Tan-kerfahrt, sucht neuen Wirkungs-kreis. Zuschriften erb. u. H 6222 WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Dipl.-Ubersetzerin

Universität Pazis (Deutsch Mutterspr., Fran. u. Engl.). 44 J., derzeit
freiberufl. i. Paris, sucht neue herausford. Tätigkeit in Deutschland.
Langi, berufl. Erfahrung i. d. pharmaz, Industrie, Fachkenntn. Medizin, Biochamie u. Parfilmerie. Pidag. Fähigkeit, kontaktfreudig, reisebereft.

Ang. u. T 6252 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

### Konstrukteur SPS, Anwender Soft- 1. Hartware S 5-IPC-Tele., sucht neues Betäti-gungsfeld i Raum Bonn, Köln, Kobienz.

Landwirtschaftsmeister Jandschein und Führerschein II, aucht neuen Job. Telefon 4 48 27 / 4 65

Zuschriften unter Y 6125 am WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

Antend., Ind.-Kfva., 48 J., Alig.-Bild., Engl., Dipl., s. Reisetätigkeit., NRW/NS/Nordhes. Zuschriften erb. u. N 6226 an WKLT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Rasen.

Bayleiter im SFB Bentechniker als Banleiter im SFB ungek. Stellung. 42 J., mit entsor. selbständiger Arbeits-weise v. Kostenbewußtsein sucht neues Aufgabengebiet in Projekt- bzw.
Bauleitung, Erfahrung in Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung,
Übergabe n. Ahrechung, Franz.
Sprachkenntn. + engl. Grundkenntn.
vorhanden.

Augeb. unt. V 6254 an WELT-Verl Postf. 10 08 84, 4300 Essen.

geiernte Steuerfachgeh., 25 J., z. Zt.
b. Einzelhandel m. 10 Fil/160 Mitarb., in ungek. Stellung, sucht zum
1. 1. 87 o. später neue verantwortungsv. Tätigkeit in Hamburg. Jetziges Aufgabengeh.: Finanzbuchh./
Kostenrg., EDV., Lohn- u. Gehaltsbuchh. Zuschriften erbeten unter
A 6105 an WELT-Verlag, Postfach
10 08 64, 4300 Essen. Kaufmann, 41 J., Pkw-Außendiensterf., flex., sucht neue verant-wortungsv. Tätigkeit. Angeb. u. R 6228 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Ein- u. Verkautsmanager Geschäftsleitungsebene
20jährige Berufserfahrung Non-foodBereich, kennt alle Handelsstufen,
sucht neuen Wirkungskreis, auch branchenfremd, Beginn 1. 7. 87, evtl. früher,
Zuschr. erb. u. U 6231 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Ein bewährter Weg zum beruflichen Aufstieg

### Stellengesuche in der WELT

Stellengesuche erscheinen in der WELT als Doppel-Insertion jeweils am Mittwoch und am darauf folgenden Samstag. Stellengesuchanzeigen werden bei der WELT zu Preisen berechnet, die gegenüber den Anzeigengrundpreisen stark ermäßigt sind. 1 Anzeigenmillimeter (das ist eine Fläche von 1 mm Höhe und 1 Spalte = 45 mm Breite) kostet für beide Erscheinungstage DM 5,70.

Preis- und Größenbeispiele 30 mm / 2spaltig

DM 342,- zuzügl. DM 10.26 Chiffre-Gebühr

35 mm / 1spaltig DM 199,50 zuzügl DM 10,26 Chiffre-Gebühr 20 mm / Ispaltig DM 114,- zuzügl DM 10,26 Chiffre-Gebühr

An: DIE WELT, Anzeigenabteilung, Postfach 10 08 64, 4300 Essen 1

### Bestellschein

Bitte veröffentlichen Sie in der Rubrik Stellengesuche zum nächsterreichbaren Termin eine Anzeige

zuzüglich DM 10,26 Chiffre-Gebühr. Alle Preise einschließlich 14% Mehrwertsteuer.

Straße/Nr.:\_\_\_\_

Vorwahl/Telefon: \_\_\_\_

Unterschrift: Der Anzeigentext:

The state of the s

Agrarwirtschaft peilt die britische Catering-Industrie an

HEINZ HILDEBRANDT, London Im gegenseitigen Handelsverkehr zwischen Großbritannien und der Bundesrepublik spielen industrielle Halb- und Fertigprodukte zwar die wesentliche Rolle, Agrarerzeugnisse stellen jedoch einen wachsenden Anteil. So wurden 1985 Produkte der deutschen Ernährungsindustrie im Gesamtwert von 1,78 Mrd. DM auf dem britischen Markt abgesetzt, ein Plus von fast 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Sie profitierten vor allem vom hohen Qualitätsimage, das sie in den Augen der britischen Verbraucher genießen, was besonders für verarbeitete Lebensmittel gilt. Eine gekonnte Werbung und gezielte

Verkaufsförderungsmaßnahmen durch die CMA, die Centrale Marketinggesellschaft der Deutschen Agrarwirtschaft, haben besonders zu diesem Ruf beigetragen. Sie vermittelten erfolgreich die Meinung, daß das in Deutschland praktizierte Reinheitsgebot eben nicht nur für Bier gilt, sondern für Lebens- und Genußmittel ganz allgemein.

Vor diesem Hintergrund konnte die deutsche Ernährungswirtschaft ihre Position auf dem britischen Markt entsprechend ausbauen. Nach den Niederlanden, friand, Frankreich und Dänemark liegt die Bundesrepublik als Exporteur mit einem Anteil von zwölf Prozent an den britischen Agrareinfuhren bereits auf dem fünften Platz. Der gleiche Prozentsatz wird bei Obst- und Gemüseprodukten sowie bei Wurst- und Fleischwaren erreicht, bei Molkereiprodukten beträgt er 14 Prozent, bei Wein und Bier sogar schon 22 Prozent.

#### Sättigungsgrad erreicht

Die Entwicklung in jungster Zeit erweckt jedoch den Eindruck, daß mit diesen Ergebnissen ein gewisser Sättigungsgrad erreicht ist. In den ersten drei Monaten 1986 nahmen die deutschen Agrarexporte nach Großbritannien "nur" noch um sechs Prozent zu, die Zuwachsrate flacht seitdem weiter ab. Dafür gibt es ganz

konkrete Gründe. Einer davon ist der wachsende Konkurrenzdruck, nicht nur der anderen ausländischen Anbieter. Die äußerst effiziente britische Landwirtschaft trägt mehr und mehr dazu bei, den Importanteil im Rahmen zu halten. Der britische Selbstversorgungsanteil, der 1979 erst bei 49 Prozent lag, stieg bis 1985 auf 62 Prozent, bei einzelnen Produktgruppen gibt es bereits eine Überproduktion.

#### Positionsausbau

Ein sehr starkes Handelshemmnis für die deutschen Anbieter stellt auch die derzeitige Abwärtsentwicklung des Pfund-Kurses dar, die sich bei so ausgesprochenen Niedrig-Preis-Artikein wie Lebensmittel mit ihrer relativ kleinen Spanne sofort kritisch auswirkt. Die hier zwangsläufig erforderlichen Preiserhöhungen lassen sich beim Handel und auch auf der Verbraucherseite eben nicht unbegrenzt mit Qualitätsbegriffen kompensieren. Trotzdem bemühen sich die derzeit 182 Importeure und Distributeure deutscher Lebensmittel, darunter 32 Tochtergesellschaften deutscher Produzenten, ihre Position nicht nur zu halten, sondern sogar noch weiter auszubauen.

Das war auch eines der Ziele einer jetzt in London von der CMA veranstalteten Exportshow, auf der sich etwa 40 deutsche Anbieter entweder erstmalig auf dem britischen Markt vorstellten oder mit neuen Produkten auf neue Marktnischen zielten. Mit Fertiggerichten und Fischkonserven. mit Honigkuchen und Kräutertees, mit bayerischen Bierspezialitäten und ostwestfälischen Wurstwaren wurde besonders der britische Catering-Bereich angepeilt, der in Hotels, Restaurants. Kantinen und Krankenhäusern jährlich Lebensmittel im Wert von rund 4 Mrd. Pfund absetzt. Die erste Resonanz auf diese erfolgreiche Ausstellung läßt den Schluß zu, daß nach den britischen Supermärkten nun auch die Catering-Industrie deutschen Produkten neue Chancen bietet.

### Deutsche Lebensmittel begehrt Bekleidungsindustrie im Dschungel Europas

Bangemann: Handelsbeschränkungen abbauen - Somberg fordert verstärkten Einsatz neuer Technologien

HARALD POSNY, Düsseldorf Die Schwellen- und Entwicklungsländer haben nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann ihre Haltung zum internationalen Handel grundlegend geändert. "Sie haben erkannt, daß ihre Chance, Exporteinnahmen zu erzielen, die besser vor protektionistischen Attakken geschützt sind, in einer neuen Gatt-Runde liegt", sagte Bangemann auf dem Kongreß der Bekleidungsindustrie in Düsseldorf. Über das Thema Handelsbeschränkungen der Industrie- und der Entwicklungsländer im Textil- und Bekleidungsbereich werde in der neuen Gatt-Runde auch im Detail gesprochen werden.

Daß die Entwicklungsländer verbesserte und möglichst ausreichende Exporterlöse erwirtschaften können, hänge auch von der Entwicklung der Industrieländer ab. Deshalb müßten die Handelsgrenzen weiter geöffnet werden und eine Binnenwirtschaftspolitik betrieben werden, die ein dauerhaftes Wachstum ohne Inflation möglich mache.

Der Präsident des Bundesverbandes der Bekleidungsindustrie, Gerd Somberg, betonte die positive Einstellung der Branche zum freien Welthandel und zur Hilfe und Unterstützung echter Entwicklungsländer. Sie weise jedoch mit allem Nachdruck den Vorwurf zurück, selbst Protektionismus zu betreiben. Der EG-Markt ist nach den Worten Sombergs von Homogenität und Harmonie noch weit entfernt,

Noch immer schotteten sich einige EG-Mitglieder durch komplizierte Zoll- und Grenzformalitäten von der übrigen Gemeinschaft ab. Somberg: "Innerhalb der Europäischen Ge-

Migros: Solides Wachstum

Düsseldorf (Py.) - Die Migros Bank

AG, Düsseldorf, Tochtergesellschaft

der Schweizer Migros Bank in Zu-

rich, rechnet für das Geschäftsjahr

1985/86 (31. 10.) wieder mit einer zu-

friedenstellenden Ertragslage, die die

Vorjahresdividende von zehn Prozent

Gute und große Apfelernte

Jork (dpa/VWD) - Der Bundesaus-

schuß Obst und Gemüse rechnet 1986

für die Bundesrepublik mit einer qua-

litativ guten Apfelernte von rund 1,9

Mill. Tonnen, ein Drittel mehr als

1985. Innerhalb der EG (ohne Spa-

nien und Portugal) werde die Ernte

Pirelli-Gruppe expandiert

Mailand (ds) - Der italienisch-

schweizerische Pirelli-Konzern in

Mailand und Basel hat im ersten

Halbjahr 1986 seinen konsolidierten

7,1 (6,3) Mill. Tonnen betragen.

sicherstellt.

meinschaft müssen Spediteure bis zu 70 Formulare für einen einzigen Grenzübergang ausfüllen. Unglaublich aber wahr und unerträglich für uns alle." Fairen Wettbewerb in der Gemeinschaft gebe es erst dann, wenn die Mitgliedsländer auf staatli-

che Beihilfen und Subventionen verzichteten. Anerkennenden Worten über die Anpassungsfähigkeit der Branche, die es nicht nur im modischen und technischen Bereich zu einer Spitzenstellung in der Welt gebracht hat, sondern auch führend im Export sei, stellte Somberg die Tatsache entgegen, daß diese Position gegenüber dem Wettbewerb mit Niedriglohnlän-

dern unter schweren Opfern, Be-

triebsschließungen und dem Verlust

von vielen Arbeitsplätzen erkauft

worden sei. Von einem "echten

UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Durchbruch" könne noch überhaupt keine Rede sein.

Somberg pladierte für mehr Forschung im Sinn permanenter Anpassung an den Markt und die Entwicklung der Produkte. Der internationale Wettbewerb zwinge die Bekleidungsindustrie dazu, neue Wege zu gehen, zu denen auch computergesteuerte Maschinen im Nähsaal gehörten. Die langfristige Entwicklung von einer lohnintensiven zur kapitalintensiven Industrie habe schon begonnen. Der Arbeitsplatz in der Bekleidungsbranche müsse rentabler gestaltet werden. Moderne Technologien sollten keine Beeinträchtigung, sondern eine Aufwertung des Arbeitsplatzes bedeuten. Dann wäre es auch keine Utopie, daß in drei bis fünf Jahren die Produktion von bestimmten Teilen aus dem Ausland wieder zurück in deutsche Fabriken komme.

#### Paris: Raumfahrt hat neue Impulse erhalten

J. Sch. Paris Die europäische Zusammenarbeit im aeronautischen Bereich hat durch das von Paris und Bonn gleichzeitig unterzeichnete Vorbereitungsprogramm für die Raumfähre "Hermes" neue Impulse erhalten. Die französische Regierung sieht darin den Durchbruch zu einer von den USA unabhängigen Raumfahrtpolitik. In Zukunft soll der Wunsch der Bundesrepublik nach einer stärkeren Beteili-gung der deutschen Industrie an den Raum- wie Luftfahrtprojekten be-

#### Die BERUFS-WELT in der WELT bietet thneu seitenweise Karriere-Chancest.

Anzeige

Nutzen Sie jeden Samstag den großen Stellenmarkt für Fach- und Führungskräfte. Auf Wunsch: 4 Wochen kosten-los, Telefon: 0130-6060 (Ortstarif!).

### DIE WELT

rücksichtigt werden. Dies zeigen die jungsten Erklärungen von Frederic D'Allest und Jean Pierson, den französischen Präsidenten der europäischen Konsortien für Raumfahrt (Arianespace) und für Verkehrsflug-

zeuge (Airbus Industries). Daß die Deutschen sich bei "Hermes" weniger zurückhaltend gezeigt haben, hat den Weg zu höheren Beteiligungsquoten geebnet. Was "Hermes" betrifft, so erscheint eine Quote von mehr als 30 Prozent der deutschen Finanzbeteiligung des Vorbereitungsprogramms denkbar. Der französische Anteil beträgt in dieser Phase 45 Prozent. Allerdings: Grundüberlegung bleibt, daß Frankreich, welches sowohl bei der Ariane als auch beim Airbus die größten Vorarbeiten geleistet hat und das größte Risiko eingegangen ist, auch bei der Durchführung der Programme entsprechend bedacht werden muß.

### Internationale Finanzen

Optionsanleihe: Auf 60 Mill. DM beläuft sich die Optionsanleihe der Bando Chemical Industries, die am 13. November aufgelegt wird. Ihre Laufzeit beträgt fünf Jahre, die weiteren Konditionen sind noch nicht bekannt.

Japan Highway: Eine Anleihe über 200 Mill. sfr wird die Japan Highway Public Corp. auflegen. Die Titel werden zu pari ausgegeben und mit einem Nominalzins von 4,75 Prozent ausgestattet, Die Laufzeit beträgt zehn Jahre.

Floating Rate Notes: Societé Generale legt unbefristete Floating Rate Notes in Höhe von 300 Mill. Dollar auf. Der Ausgabekurs wurde mit 100,05 Prozent beziffert, der Zinssatz liegt 0,075 Prozent über dem sechsmonatigen Liborsatz. Die Gesamtkommissionen betragen 0,20 Prozent.

Gruppenumsatz gegenüber der gleichen Voriahreszeit um 37 Prozent auf 234 Mill. Dollar erhöht, während der Reingewinn um 55 Prozent auf 39,4 Mill. Dollar zunahm.

#### Brinkmann mit Wappen

Herford (hdt.) - Die Bekleidungsgruppe Brinkmann, Herford, hat aus der Konkursmasse der zusammengebrochenen Wappen-Kleidung GmbH, Rheda-Wiedenbrück, deren Lagerbestände, den Maschinenpark und nahezu die gesamte Belegschaft übernommen. Unter dem Dach einer neuen Tochtergesellschaft sollen die Blusen und Hemden mit dem Markenzeichen "Wappen" weiter produziert werden.

### Starch in Neustadt

Hamburg (dpa/VWD) ~ Die Unilever-Tochtergesellschaft National Starch + Chemical GmbH, Speyer,

strieklebstoffe sowie eine deutsche Hauptverwaltung aufbauen. Die Baumaßnahmen sollen im April 1987 abgeschlossen sein. Wie die Deutsche Unilever GmbH, Hamburg, mitteilte entstehen in Neustadt rund 50 Arbeitsplätze.

wird in Neustadt/Weinstraße für rund

10 Mill. DM eine Produktion für Indu-

#### Plus bei Commodore

Frankfurt (adh) - Fast zwei Millionen deutsche Anwender zählt die Commodore Büromaschinen GmbH. Frankfurt, Ende September. Wie das Unternehmen mitteilt, stieg in den ersten neun Monaten dieses Jahres der Umsatz auf dem deutschen Markt um annähernd 50 Prozent auf 306 (208) Mill. DM; der Exportumsatz des Werkes Braunschweig stieg um 39 Prozent auf 379 (273) Mill DM. Auch international habe das US-Unternehmen wieder Tritt gefaßt, beißt es.

### LINIENFLÜGE BERLIN-PADERBORN

TEMPELHOF AIRWAYS USA

1000 Berlin 42, Flughafen Tempelhof Buchungen: Berlin 0 30 / 6 90 94 31 Paderborn: 0 29 55 / 10 25

und in allen Reisebüros Lufttaxi-Rettungsflüge: 0 30 / 6 90 94 33 / 32



Sicherheitsunternehmen

Suche gebrauchte
Original-Videocussetten gegen bar. Tel. 04 71 / 4 90 77

Axel Springer t. Dr. Herbert Kremp

Peter Gilbes and Manfred Schell

Stellvertretender Chefredakteur

Meinungen: Eanu von Loewenstern Chefs vom Dienst. Klaus Jürgen Fritzsche, Priedr. W. Heering, Jens-Martin Lüdgebe, Rüdiger v. Workowsky, Bonn; Horst Hillesheim. Hamburg Verantwortisch für Seite L. politische Nach-

richton: Gernot Fachts; Deutschland: Ralph

Lorenz, Armin Reck (stelly.); Diethart Gous (Deutschlandpolitik); Ausland: Jurgen Liminski, Marti, Weldenhiller (stellv.); Seite 3: Burkhard Müller, Dr. Manfred Rowoki (stelly i Bundeswehr Rüdiger Moniac: Ost-europa: Dr. Carl Gustaf Struhm: Zeitge-schichte: Walter Goritz: Wittschaft. Hans Soumann, Wilhelm Furler (stelly.); Geld und Kredit: Claus Dertinger, Cheftorrespondent Wirtschaft: Huns-Jurgen Mahnke; Fruille-ton Dr. Peter Dittenar, Reinbard Beuth (stelly); Bridungs- und Kulturpolitik, Ger-steswassenschaften: Dr. Paul F. Reitze; Gerstige Welt-WELT des Buchest Alfred Starkmann, Peter Bobbis(stelly.); Fernsohen: Det-ley Ahlers: Wissenschaft und Technik: Dr Dieter Therbach; Sport: Frank Quedasu.
Aus aller Well. Norbert Koch, Dr. Rodolf
Zewell (stelly); Rese-WELT and AutoWELT: Heinz Horraman, Birgit CremersSchuemann (stelly, für Reise-WELT); WELT-

Report: Heure Kinge-Lubke: WELT-Report Ausland: Haus-Herbort Hulzamer: Leser-briefe: Henk Obnesorge: Petronalien: Ingo Urban; Foto: Hans-Wilhelm Höft; Dokumentation, Rembard Berger, Graffic Dieter Hat-Wettere leitende Redakteure: Dr. Hanna Gieskes, Werner Kuhl, Dr. Rainer Noiden. Lother Schmidt-Muhisch

Brans (stelly.) Bouner Kurrenpondenten-Bedaktion Günther Bading (Letter), Heinz Heck (stelly), Arpulf Gosch, Dr Eberbard Nitschke. Peter Philipps

Diplomatischer Korrespondent: Berut Con Heas-Rudger Karutz, Dioter Dose, Kinus Geitel; Dusseldorf. Helmat Breuer, Joachum Gehlhoff, Haraid Posny; Frankfurt: Dr. Dankwart Guratzsch (zugleich Korrespon-dent für Städtebau/Architekturt, Inge Adam, Josephin Weber, Hamburg Herbert lannover: Michael Lach, Dominik Schmidt: Schmalz, Dankward Seitz, Stuttgart: Hurald

Cheficorrespondent (Inland):

Marie Borngüßer, Paris: Peter Ruge, Jos-chim Schulluft; Rom: Priedrich Meichsner. Washington: Fritz Wirth, Gerd Brüggemann.

Auslands-Korrespondenten WELT/SAD: Athen: E. A. Antonaros, Beirut: Peter M. Ranke: Brüssel: Cay Graf v. Brockdorff-Heltout Voss, Karl-Heinz Kultowski: Me-Paris: Heinz Weimenberger, Constance Knitzer, Josephim Leibel; Toldis: Dr. Fred de La Trobe, Edwin Karmini; Washington. Dictrich Schulz

bildet Personenschutz und Si-Für mur 329, -- OM öffnet und senkt sich -- cherheitspersonal aus. Zuschriften unter B 6150 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Wahrsagerin Virchow Tel. 662 02 / 1 04 24

Zentrairedaktion. 5300 Bonn 2, Godesberger Alice 99, Tel. (02 28) 30 41, Telex 8 85 714, Fernkopierer (02 28) 37 34 65 Chefredakteure:

1000 Berim 61, Kochstraße 50, Redaktion: Tel. (0 30) 2 59 10, Telex 1 84 365, Anzeigen. Tel. (0 30) 25 91 29 31/32, Telex 1 84 565 2000 Hamburg 38, Kaiser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (0.40) 34-71, Telex Redaktion und Ver-

trieb 2 170 010. Amzeigen: Tel. (0 40) 3 47 43 80, Telex 2 17 001 777 1300 Essen 18, Im Teelbrych 100, Tei. (0 20 \$4) 10 11, Ameigen. Tel. (0 20 54) 10 15 34, Telex 8 579 104

3000 Hannover 1, Lange Laube 2, Tel. (05 11) 1 79 11, Telex 9 22 519 Annual Tel. (05 11) 6 49 00 99

1000 Dusseldorf L. Gref-Adolf-Platz II, Tel. 102 11) 37 30 43/44, Ameigen: Tel. (02 11) 37 50 41. Telex 8 367 756 6000 Frankfuri (Mam) L. Westendstraße ! Tel. (0.60) 71.73 il; Telex 4.12 449

Particopierur (0 60) 72 79 17 Anzeigen: Teil (0 69) 77 90 11 - 13 7000 Stuttgart 1. Rotebuhlplatz 20s. Tel. (07 1): 22 13 28. Telen: 7 23 200 Anzeigen: Tel. (07 11) 7 54 50 71

8000 Munchen 40, Schelängstrafic 38-43, Tel. (0 89) 2 38 13 01, Telex 5 23 813 Anangen: Tel. (0 89) 8 50 60 38 / 39 Tulex 5 23 636

unalsebornement DM 27.10 curschlietisch Auslandsubannement DM 37,10 einschheßlich Porto In Osterreich OS 338 über Morn-wa & Co., Wien. In Großbritannien DM 49,10 tals Luftpost-Abo am Erscheinungstagt Luftpost-Abonnement wellweit: Preis auf Antrage. Die Abonnementagebuhren sind

egen den Verlag. Abonnementsabbestelutgen hotten nur zum Monatarnde ausge

sprochen werden und mussen bes zum 10 des butenden Monets im Verlag schriftlich andausgabe: Nr. 85 und Kumbinationstarii DIE WELT! WELT am SCHNTAG No 15

dart der Frankfürter Wertpapierberse, der der Bayerischen Börse. Munchen, und der Baden-Wittembergischen Wertpapierbor-se zu Stuttgert. Der Verlag übernimmt keise Gewähr für samtliche Kursnatierungen.

Die WELT erscheint mindestens vierma jubrisch ink der Verlagsbeilage WELT-RE-PORT. Anzeigenpreisitäte Nr. 5, gillig üb Veting: Azei Springer Veting AG. 2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Straffe |

2070 Abremburg, Kornburg.



Überdurchschnittliche Wachstumschancen haben mittelständische Unternehmen in Zukunft nur, wenn sie kreative Reserven im Betrieb ausschöpfen, Innovationschancen nutzen, Geld gewinnbringend anlegen und neue Exportmärkte erschließen. Als international erfolgreiche Kredit- und Hypothekenbank gibt die Bayerische Vereinsbank deshalb schon seit Jahren ihr Know-how an den Mittelstand weiter. Wenn auch Sie von unserer Erfahrung profitieren wollen, können Sie aus unserer Colleg-Reihe die Seminarberichte kostenios anfordem: das "Auslands Colleg", das "Börsen Colleg", das "Japan Colleg" oder das "Innovations Colleg". Fordern Sie unsere Seminarberichte an: Bayerische Vereinsbank AG, HMA, Postfach 1, 8000 München 1, Btx + 20202 # □ Innovations Colleg □ Börsen Colleg □ Japan Colleg □ Auslands Colleg

Anschrift/

Ihre Bank mit Herz Jund Verstand





M Pioneer El. F Pirelli. M Pokaroid. M Prime Computer. F Procter & G.

F Toisel Kene.
M Tassely
F Toyo Yaden
F Telefonica
F Telefonica
F Tenaco
D Terraca
F Tenaco
Thomson-CSF
D Thomson-CSF
D Thomson-CSF
D Tokyo EL
D Tokyo EL
D Tokyo EL
D Toray
D

D.UAL
H Undever
F Union Carbide
F United Techt
F USX Corp.
M US West

1145 415 43.5 84 53G 107.9

D DyPont
H Dunlop
Scrittern Air Lines
Eastman Rodak

### Aktien erholt

Stabilerer Dollar sorgte für Zuversicht
DW. – Nach Tagen des Abschwunges erholte sich
der deutsche Aktienmarkt am Dienstag. Den Anstoß dazu gaben Außerungen von Bundesbankpräsident Poehl, wonach der Dollar nun genug gefallen sei. Käufe waren vorrangig der Elektro- und Autoaktien zu beoba

Der stabilere Dollarkurs Aktien verbe wurde zwar in den Borsen- um rund acht salen mit Befriedigung zur zogen unter lei Kenntnis genommen. Da sätzen ebenfa aber gleichzeitig aus den zialitäten wie USA Stimmen laut wur- Nixdorf befand den, die einen weiteren terhin auf de Verfall der amerikanischen sten. Wenn ei Währung voraussagten, Bankaktien an hielt sich die Kurserholung licheren Tend in vergleichsweise behatte, lag die scheidenen Grenzen. So auch an der konnten sich Großchemie- auf dem Renter werte aur um ein bis zwei Interesse für I DM verbessern. Höher wa- Werte erlahm ren die Tagesgewinne in Kaufhauswerte den Autoaktien, deren kaum noch Kurse zusätzlich von dem gen.
flotten Binnenabsatz begünstigt wurden. Kräftig

Inland

Acct Meet 125
4 Acct. M. Vers. 7
D Acct. Rück, 9
D Accog "4
M Ack-Gogg. 8

det Vz. 14,75 Deimler 17+2,5

| nun genug<br>im Bereich<br>ichten.                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| esserten sich DM, Siemens chaften Um- alls an. Spe- de PKI und den sich wei- en Anlageli- ein Teil der der freund- denz Anteil es sicherlich Beruhigung enmarkt. Das konsumnahe nte. Bei den ten gab es tursanhebun- |
| eundlich                                                                                                                                                                                                             |

crholen konnten sich vor aliem VW-Stämme und -Vorzüge. Gesucht waren daneben Elektrowerte, für die Kaufaufträge aus dem Ausland vorlagen. AEG
DW-Ak.ind.: 266,15 (264,22)

609 305,5 14,4G 759 5901 350 311,7

| Boyer Hypo    | 547-7-0-560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bayer, Vot.   | 520-0-0-518G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BMW           | 595-5-3-593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | 302-7-1-306,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Contl Gymmi   | 309-12-01-311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Desimiler     | 1219-70-05-2120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | 191-7-1-197G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | 182-2-2-184G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | 173-5-3-777.5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | 386-8.5-6-87.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | 495.5-6-4-494G<br>285-7-5-786G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | 255-7-5-150U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | 7546G-4,7-253,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | 133,5-4,5-5-3,5<br>734,8-4,8-4-54G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Horten        | 293-4-3-792G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | 474-4-69-469,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | 521-1-18-520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | 193-6-3-194G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plant one.W   | 72,9-2.9-2-72G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | 1811-1-1-8116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | 185.5-5.5-3-83G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Luftherwa Yz. | 160-0-0-159G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maimeanean    | 166.5-7-5.8-5.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | 275,5-7,5-0-70 <b>G</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | 193-5-1-191.5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | 1120-0-11-1115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | 310G-310G<br>709,5-9,5-706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | 217-2-0-711G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PARTIES       | 214-5,5-3,5-215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | 211-1-09-209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | 596-604-596-604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Siemens       | 487-9-4-686,BG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Thyseon       | 150,5-0,9-150,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Veba          | 285,2-5,5-4-84G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | 150,5-0,5-50,5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | 152,8-5-2-155G<br>467,5-71-67-69G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DhiSma P4     | 41 5.1 5.41 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | Deimler Dr. Babe. St. Dr. Babe. St. Dr. Babe. Vz. Dr. Bark Drevidner Bl. FAG Kugelf. Feldmöhle Hoochel Hoochel Hoochel Horten Kall u. Salz Kanstadt Kauthar KHD Röckster-W. Linde Lifthensa St. Lufthensa St. Lufthensa Vz. Mannesmenn MAN St. MAN Vz. Mercedos-H. Melaliges. Nivdorf Provisiog* RWE St. RWE Vz. Schoring Siemens Thysioft Veba VEW VIAG VW |

| L-Editable      | 1210-1210       | 190G   | 743    | [ 197-7-6-197                | 1170         |
|-----------------|-----------------|--------|--------|------------------------------|--------------|
| Dr. Blabc. St.  | 191-7-1-197G    | 179.5G | 302    | 180-8-0-184                  | 179,8        |
| Dr. Babe. Vz.   | 182-2-2-184G    | ומילון | 12951  | 774,5-5-0-771,5              | 770          |
| DL Bank         | 773-5-3-777.5G  |        | 14266  |                              | 38á          |
| Dresdner Bk.    | 386-8.5-6-87.5  | 387G   | 3054   |                              | 495          |
| FAG Kugalf.     | 495,5-6-4-494G  | 495G   | 7870   |                              | 286.4G       |
| Foldmunie       | 285-7-5-786G    | 285    | 22020  |                              | 253.5        |
| Hoochst         | 754bG-4,7-253,7 | 253,50 |        | 474 8 4 977 56               | 131          |
| Hoesch          | 11335-45-5-35   | 131G   | 27737  | 134-5-4-133,5G               | 232G         |
| Horten          | 234 8-4-8-4-54G | 233_   |        | 234-7-4-234<br>295-5-1-292,5 | 287          |
| Kali u. Salz    | 293-4-3-792G    | 790G   | 1164   | 479-3-1-67-6,3               | 466G         |
| Karstadt        | 474-4-69-469,5  | 489G   |        | 479-9-49-469                 | 517bG        |
| Kauthat         | 521-1-18-520    | 520    | 4302   |                              | 193,2        |
| KHO             | 193-6-3-194G    | 192G   | 2111   |                              |              |
| Klöckner-W.     | 77.9-7.9-2-72G  | 71,5G  | 4179   |                              | 71,6         |
| Linde           | 811-1-1-811G    | B12    | 459    |                              | 811<br>  182 |
| Lufthorse St.   | 185,5-5,5-3-830 | 182G   |        | 182-3-2-183                  | 157.5        |
| Luftherua Yz    | 160-0-0-159G    | 158G   | 370    |                              | 165,5        |
| Mairesmenn      | 164.5-7-5.8-5.8 | 165,2  |        | 166,9-7,5-65,3G              | 220          |
| MGN St.         | 225.5-7.5-0-20G | 719,5G | 2226   | 220-2-0-220                  | 220          |
| MAN VZ          | 193-5-1-191,5G  | 190G   | 739    |                              | 1088         |
| Mercedos-H.     | 1120-0-11-1115  | 1090G  | 1069   | 1110-2-02-1110               | 306          |
| Melgliges.      | 310G—310G       | 312G   |        | 307,2-11-7,2-10              |              |
| Niedon          | 707,5-7,5-706   | 704,5  | 4572   | 706-8-6-706,5                | 706<br>205G  |
| Provising "     | 217-2-0-711G    | 207G   | 150    |                              |              |
| RWE SL          | 214-5,5-3,5-215 | 212,5  | 59439  |                              | 271          |
| RWE YE          | 211-1-09-209    | 209    | 10978  |                              | 600bG        |
| Schoring        | 596-604-596-604 | 600    | 5616   |                              | 684          |
| Siemens         | 487-9-4-486,BG  | 685.5  | 7537   |                              | 149,9G       |
| Thysoon         | 150,5-0,9-150,9 | 150,3  | 253.23 |                              | 282.5        |
| Veba            | 285.2-5.5-4-84G | 284G   | 14047  |                              | 151          |
| VEW             | 150,5-0,5-50,50 | 151G   |        | 151,2-1,2-151,2              | 152          |
| VIAG            | 152.8-5-7-155G  | 1      | 2371   |                              | 464.5        |
| VW              | 467.5-71-67-69G | 465G   |        | 467-71-44,5-70G              | 42,1         |
| PhiSps**        | 415-15-415      | 42,1   | 2/2017 | 41,7b8-1,6-41,6              | 177.5        |
| Roval D.**      | 177.3-8-7.3-7.5 | 177,8  |        | 177-7 8-7-177                | -77.44       |
| DM-Total: in 10 | 000 DM          |        | 127974 |                              |              |

275 340 356,25 2000 82,25

239

323.5 195,18

Mailand

Madrid

Banco de Bibbo 1153
Banco Central 9:2
Banco Central 9:2
Banco Popular 1222
Banco de Santander 860
Banco de Vicaya 1455
Chroèn España 660
Const. Aux. Form 145
Cros 144
Cubicar 417

PAN Holding

SCI Tectra

Umon Fénix

285 7,60 678 15,563

-10,51 908 447

Hidroeléctr. Esp. Iberduero Macasa

Papalera Seda de Barcelona Sevillana de El. Teleiónica

90.5G 229.5 118.1

| CYC                | 287,5-9-7-787           | 284    | 23100    | (07,4.4.L-0-1-2                         | 567          | 4354     | 565bG-6-0-560   | 567     | 1004    | 565-7-0-560bG   | 569          | 1                   |
|--------------------|-------------------------|--------|----------|-----------------------------------------|--------------|----------|-----------------|---------|---------|-----------------|--------------|---------------------|
| ayer, Hypo         | 547-7-0-560             | 567G   |          | 567-7-0-560                             |              |          | 570-0-18-516    | 517     | 1774    |                 | 207          | J                   |
| ayer. Vol.         | 520-0-0-518G            | 518    | 7605     | 529-0-18-517                            | 517G         | 4448     |                 | 592     | (2)     | 521-1-19-519    | 516          |                     |
| MN                 | 595-5-3-595             | 99\$   | 3564     | 596,5-6,5-4-2.5                         | 593          |          | 595-6-4-594     | 700 7   | 927     | 597-7-3-595     | 573          | ι                   |
|                    | 302-7-1-306-5           | 303    | 10374    | 301-7,5-1-05,5G                         | <b>چر301</b> |          | 302-7,5-2-306   | 301.5   | 10337   | 301,5-7,5-307,5 | 300,5        | 1                   |
| ommerzbk           |                         | 307G   | 19318    | 310,5-1,5-10.9G                         | 307,9        |          | 309-12-09-311   | 307.5   | 7680    | 306,1-115G-115G | 307          | ı                   |
| anti Gummi         | 309-12-01-311           | 1190G  | A288     | 1710-20-02-1716                         | 1192         | 9654     | 1210-7-00-1215  | 1192    | 1099    | 1196-220-1215.5 | 1190         | ŧ .                 |
| cimier_            | 1210-70-05-212G         |        | 243      | 197-7-6-197                             | 190          | 416      | 188-95-88-193bG | 190     | 398     | 1928-2-2-19568  | 195          | 1                   |
| t Babe. St.        | 191-7-1-197G            | 190G   | 302      | 180-8-0-184                             | 179,8        | 133      |                 | 1-      | 247     | 182-2-1,5-181,5 | 18058        | ĺ                   |
| r Babe Vz.         | 182-2-2-184G            | 179,5G |          | 7745-5-0-771.5                          | 770          | 77151    | 716-6-3-773     | 770     | 4140    | 773-4-5-774     | 772          |                     |
| L. Bank            | 773-5-3-777.5G          | m      | 13883    | 7045 85 4 700                           | 386          | 47449    | 329-9-7-327bG   | 386 -   | 2       | 338.3-9-7-387.5 | 386bG        | Į.                  |
| residner Bk.       | 384-85-6-87,5           | 387G   | 14266    | 386.5-2.5-4-388                         | 495          | 2313     | 39117-11-921-20 | 1.      |         |                 |              |                     |
| AG Kupalf.         | 495.5-6-4-494G          | 495G   | 3054     | 498-5-495                               |              | 40344    | 287-7,5-287     | 287     |         | 497-9-4-495     | 497          |                     |
| eldmunie           | 285-7-5-786G            | 285    | 7870     | 288-8-8-88.6                            | 286,4G       | 10210    | 25/1/2-40/      | 254     | 170     | 285G-7-6-286    | 285<br>253,5 |                     |
| cechal             | 75460-4,7-253,7         | 253,50 | 22020    | 254,7-4,7-254                           | 253,5        |          | 254,5-5-4-254   | 131     | 4520    | 254,5-4,5-254,5 | 233,5        | ŀ                   |
|                    | 133,5-4,5-5-3,5         | 131G   | 27737    | 134-3-4-133,5G                          | 151          |          | 133-5-3-135     | 1 227 6 | 7341    | 131,3-4-1,3-3,5 | 131          |                     |
| oesch              | 234,8-4,8-4-54G         | 733    | 3749     | 234-7-4-234                             | 232G         |          | 233,5-4,5-254   | 233,5   |         | 2378-4-4-234    | 237<br>292   |                     |
| orten              | 293-4-3-792G            | 290G   | 1164     | 295-5-1-292,5                           | 287          | 1548     | 290-3-0-293     | 208     |         | 289-91-89-291   | 292          | ł .                 |
| solz ب لام         | 474-4-69-469,5          | 489G   | 7740     | 479-9-69-469                            | 466G         |          | 470-1-69,5-470  | 469     |         | 467-70-67-470   | 471          | 1                   |
| astadt             | 521-1-18-520            | 520    | 4302     | 571-1-0-519,6G                          | 517bG        | 7842     | 520-0-0-520     | 518     |         | 520-0-0-520     | 57006        | i                   |
| authof             | 193-6-3-194G            | 192G   | 2111     | -194-5-195                              | 193,2        | 3461     | 194-4-4-194     | 191     | 782     | 193,5-6-3,5-195 | 195          | i .                 |
| HD                 | 173-6-7-174-6           | 71,5G  | 4179     | 725-3-15-72                             | 71,6         |          | 77-2-2-72       | 77      | 1595    | 715-25-15-72    | 73           |                     |
| löckner-W.         | 77,9-7.9-7-72G          | B12    | 459      | 811-3-0-806G                            | 811          | 426      | 814-4-2-512     | 810     |         | 810G-1-9-811    | 810          | i .                 |
| nde                | 811-1-1-811G            | 182G   | 534      | 182-3-2-183                             | 182          | 2377     | _               |         | 1 -     | 183,2G-3,2-83,2 | 183.2        |                     |
| rithoned St.       | 185.5-5.5-3-83G         | 158G   | 370      | 157-40-57-15PG                          | 157,5        | 896      | 160-0-0-160     | 156,5   | 467     | 160-0-59-159    | :40          |                     |
| ithema Yz          | 160-0-0-159G            | 165,2  | 11126    | 166.9-7.5-65,3G                         | 165,5        | 4728     | 166,5-6,5-165,5 | 165,1   | 5016    | 167-7-55-165.5  | 165.5        |                     |
| ameamenn           | 166,5-7-5,8-5,8         | 719,5G | 2226     | 220-2-0-220                             | 220          | 821      | 221,5-2-0,5-0.5 | 221     |         | 220,2-1-0,2-0bB | 220b8        |                     |
| IAN St.            | 175,5-7,5-0-7 <b>00</b> | 190G   | 939      | 191-25-191-                             | -            | 9041     | _               | !-      |         | 189-93-89-190   | 199          | l l                 |
| IAN VI             | 193-5-1-191.5G          | 1090G  |          | 1110-2-02-1110                          | 1088         | 3206     | -1105-5-1105    | 1095    |         | 1095G-105-105bG | 10805G       |                     |
| lercedos-H.        | 1120-0-11-1115          | 312G   |          | 307.2-11-7.2-10                         | 306          | 425      |                 | 1-      | 52      | 307G-307G       | 3056G        | l .                 |
| elalig <b>es</b> . | 310G-310G               | 704.5  | 4572     | 706-8-6-706.5                           | 706          | 4074     | 707-10-07-707   | 706     | 4608    | 708-8-6-706     | 707          |                     |
| hope               | 709,5-9,5-706           | 207G   |          | 211-15-1-2115                           | 205G         | 747      | 210-1-0-211     | 208     |         | 207-10-07-208   | 210          |                     |
| entage.            | 217-2-0-711G            | 212,5  | 59439    | 715-5-5-4-715                           | 271          | 29102    | 214-4-4-214     | 212     |         | 216-6-3-216     | 210bG        | l l                 |
| NE SL              | 214-5,5-3,5-215         | 209    |          | 711-1-0-209G                            | 209          | 10437    | 211-1-0-219     | 298     |         | 212-2-0-210     | 709          |                     |
| WE YE              | 211-1-09-209            | 600    |          | 598-607,8-602G                          | 600bG        | 4267     | 596-602-596-602 | 597     | 651     | 600-4-0-604     | 597          |                     |
| hering.            | 576-604-576-604         | 685,5  |          | 686-8-5-687                             | 684          | 17591    | 485-8-5-485     | 482     |         | 684,5-8-4,5-686 | 683          |                     |
| emens              | 487-7-6-686,8G          |        |          | 151-1,5-0-50,PG                         | 149.96       |          | 150-0,5-0-150,5 | 149.5   | 5416    | 149 8-505-505   | 150          | l                   |
| ryseofi.           | 1505-09-1509            | 150.3  | 14047    | 284-5-4-284                             | 282.5        |          | 284-5-4-285     | 283     |         | 784-5-4-284     | 2825G        | 1                   |
| DO                 | 285,2-5,5-4-84G         | 284G   | 5277     | 151,2-1,2-151,2                         | 151          | 3071     | 150.5-0.5-150.5 | 150,5   | 623     | 150,5-0,5-150,5 | 151,5        | ł .                 |
| ew                 | 150,5-0,5-50,5G         | 1516   | 2391     | 152.9-6G-3-156G                         | 152          | 3151     | -               |         | 822     | 151-1,5-1-151bG | 151.5        | l                   |
| AG                 | 152,8-5-2-155G          | Ture 1 | 16175    | 467-71-44,5-70G                         | 464,5        | 19979    | 466-71-56-470   | 464     |         | 469-71-68-470   | 465          |                     |
| M :                | 467.5-71-67-69G         | 465G   | 27289    | 41,758-1,6-41,6                         | 42,1         |          | 41,7-1,7-41,6   | 42,3    |         | 416-16-16       | 1224         |                     |
| iSps**             | 41,5-1,5-41,5           | 42,1   |          | 177-7 8-7-177                           | 177.5        | 6049     | 177.5-8.5-178.5 | 1 177   | 1849    | 1775-75-1775    | 42.4         |                     |
| wal D.             | 177.3-8-7.3-7.5         | 177.8  |          | .,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | -/           | 184009   |                 |         | 51755   |                 |              | _                   |
| M-Total: in 10     | 000 DM                  |        | 127974   |                                         |              | ן לשטרטו |                 |         | 21139   |                 |              |                     |
|                    |                         |        |          |                                         |              |          |                 | -       |         |                 |              | $\overline{\Gamma}$ |
| ula and a fi       | 1800 180                | a le i | Lindo 11 | 811                                     | 811   H      | Schelder | 7. "5.1 260T    | 258T    | D Wedge | 3 118G          | 118G         | 1 F                 |



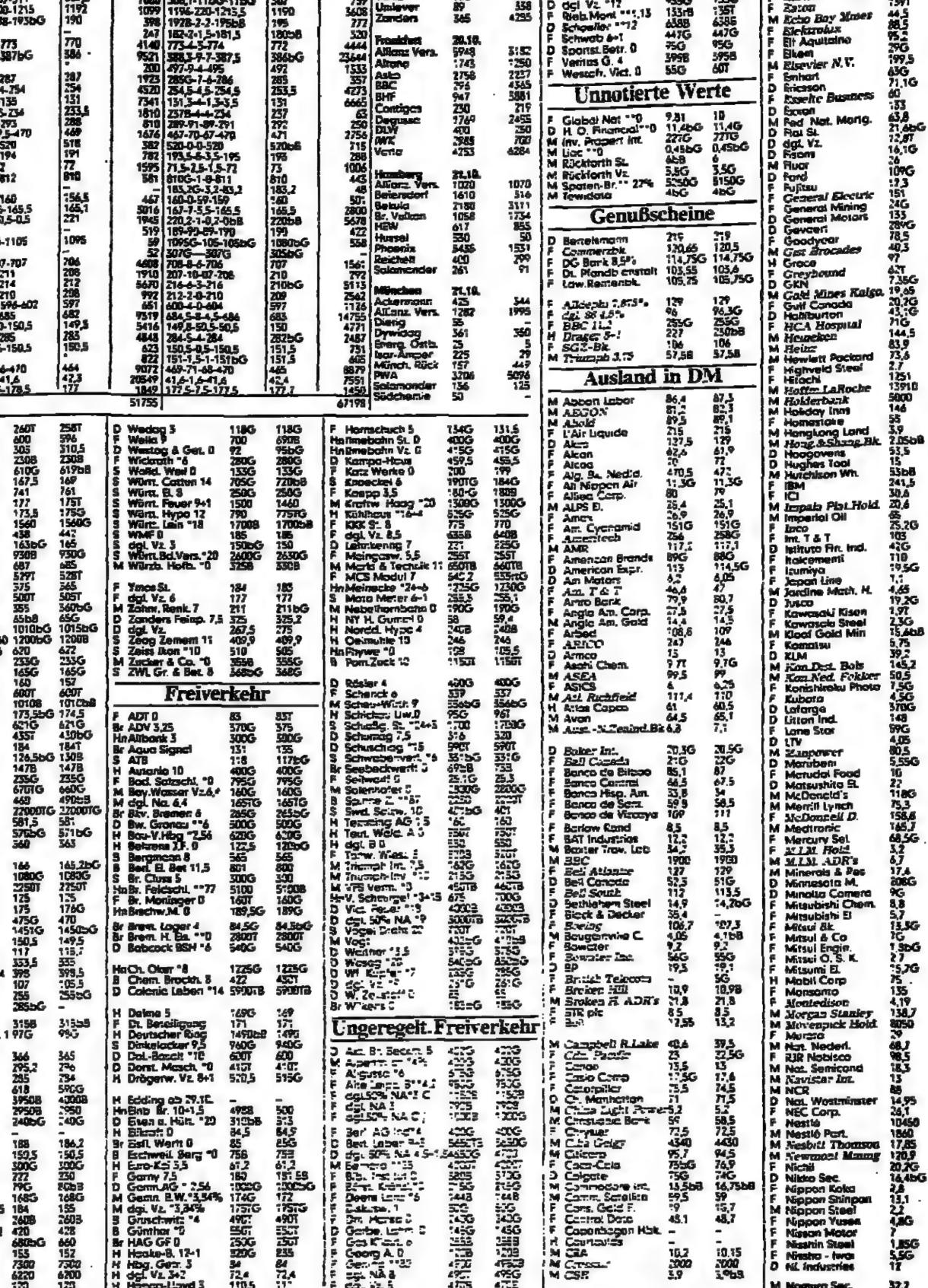

New York

Aetno Life Alcon Aluminium

Alcoa = Alliad Signal = Alfs-Chaimers AMR Carp.

Asorco Atlantic Richfield

Avon Products
Bally
Bk. of America
Bell Atlantic
Bell Howell

Bethlehem Steel Black & Decker

Brusswick
Burlington Ind.
Burroughs
Campbell Soup
Capital Cities Corp.
Caterpillar
CBS

Celanose Centronics Chase Manhattar

Alfis-Chaimers 3
AMR Corp. 57,75
Amax 13,375
Ameroda Hesi Corp. 26,125
Am. Brands 44,875
Am. Con. 2 85,5
Am. Cyanomid 76
Am. Express 2 56,5
Am. Home Prod. 76,25
Am. Holors 3,25
Am. Tol. & Telogr 23,625
Ameritach 128,75
Amoco Corp. 65,875
Amoco Corp. 65,875
Amoco Inc. 6,625
Asarco 14,5
Asarco 14,5
Asarco 14,5

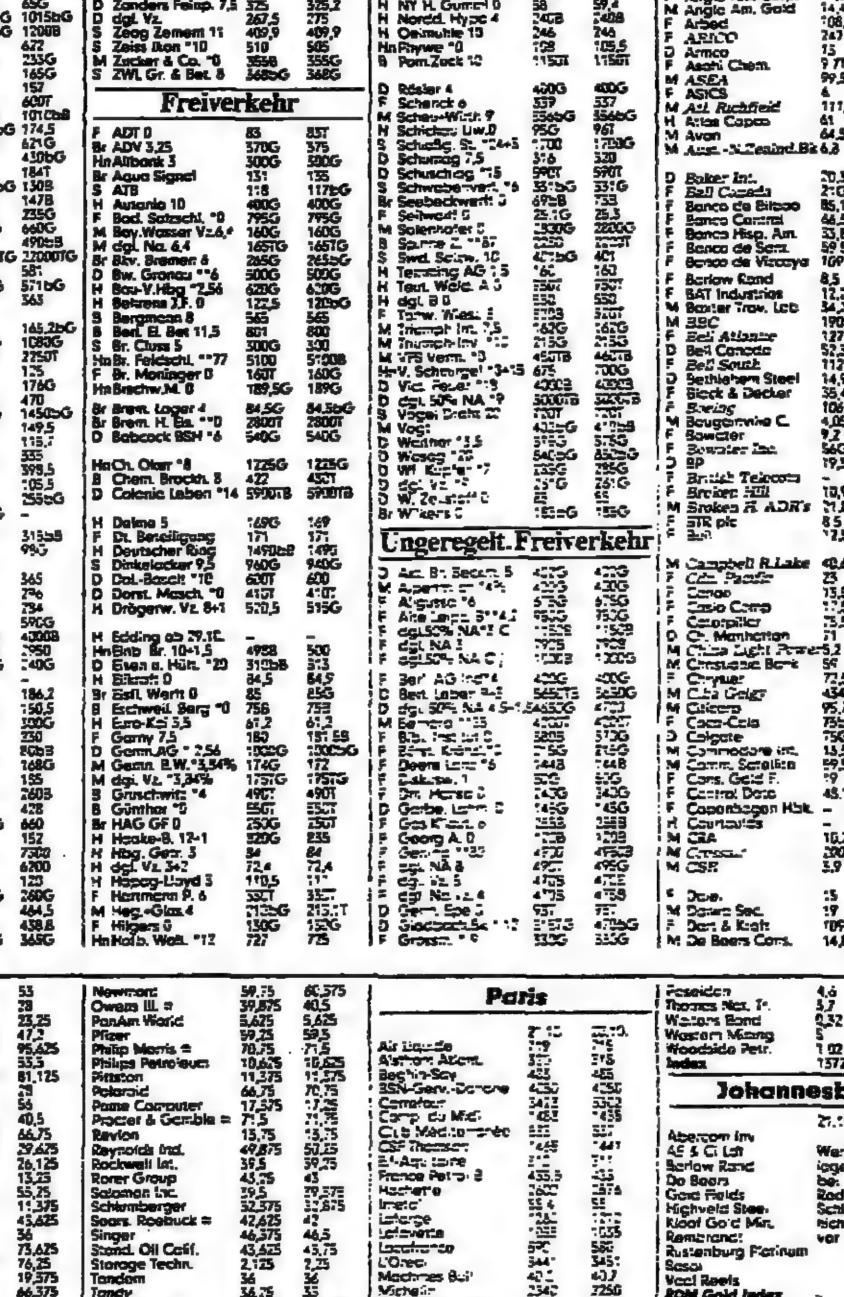

36.75 302.5 57.625 9.75 34.75 33,125 106,75 2.625 34.875

21,5 22,75 34,5 26,75 241,5 42,25

19,625

Dow Jones Index 1807.51 1811 Stand. & Poor's 235.90 255, s = Berechnung Dow Jones Index Mitgetellt von Marvill Lyack (Pibg.)

Oslo

25 57,25 26,875 41,5

55,375 36,375 29,75 42,375 45,25 54

T*ondy* Teledyne Telex Corp.

Texas Air Texas instrum

Tosco Trans World Corp.

Uccel Corp.
Union Corbide =
Union Oil of Colif.
US Gypsum
USX Corp. =
United Technolog. =
Wolf Disney

Texaco =

| b Gross                      | 3330             | 55.30                       | I MI De Boers Coms.  | 14,5                                                 | 1908               | 1 r. MOURE SUNCE |
|------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Pa                           | rie              |                             | Feseiden             | 4.6                                                  | 4,6                | Nitio Sec        |
|                              |                  |                             | Thomas Not. In.      | 5.7                                                  | 3,65               | Nippon Oil       |
|                              |                  |                             | Walters Bond         | 2,32                                                 | 0.32               | Nippon St.       |
|                              | 2 15             | 77 E                        | Western Mining       | 5                                                    | 4,7                | Nomura Sec.      |
| Air Dougle<br>Aisthor: Atom  | 3                | E+5                         | Woodside Petr.       | 7 92                                                 | 1.01               | Pioneer          |
| ASTRON ALCOL                 |                  |                             | Index                | 1572,60                                              | 1361,20            | Nicoh            |
| Beshin-Say<br>35N-GentDonore | 4                | 4-67                        | Tab                  |                                                      |                    | Sonkyo           |
| Cametour                     | 425              | 455<br>4350<br>5502<br>7435 | Johann               | espy                                                 | rg –               | Sanyo Bectric    |
| Camp du Midi                 | 48.              | 3342                        |                      |                                                      |                    | Sharp            |
| C. b. Mart to make           | 427              | 423                         |                      | 27. :0.                                              | 20.10.             | Sony             |
| CLS Mediamered               | 445              | 517<br>7447                 | Abercom inv          |                                                      | 2,6                | Sumitomo Bon     |
| CSF Themser                  |                  |                             | i 45 \$ Ci Lat       | Werte                                                | 14,5               | Supritoring Mar  |
| E-Aquitaire                  | ; <del>_</del> . | - 3.5<br>- 3.7 a            | ; Berlow Rand        | icgen                                                | 20                 | Tokedo Chem.     |
| France Petro: 3              | 435.7            |                             | Do Seers             | <b>D9:</b>                                           | 56                 | Teifin           |
| Hacher'e                     | -0               | -3:3                        | Gene fields          | Red                                                  | 60.5<br>5.95       | Tolnio Marine    |
| Imeto'                       |                  | 51                          | highveld Stee.       | Schlaß                                               | 5,95               | Tokyo St. Powe   |
| istorge                      |                  | 555                         | Ricol Gold Min.      | <b>Micht</b>                                         | 34.5<br>77.5<br>50 | Toray            |
| ביבים                        | 124              | 5000                        | Remarand:            | var                                                  | 79,5               | Toyota Motor     |
| Lacelie *50                  | 5                | 580<br>345:                 | Rustenburg Fictinum  |                                                      | 50                 | Index            |
| L'Orec                       | 544              | 545                         | j Sesov              |                                                      | 7,65<br>372        |                  |
| Machines Buil                | 40               | 407                         | Vect Reets           |                                                      | 372                | 1                |
| Michelin                     | 2342             | 725G                        | ROM Gold Index       | ~                                                    | 1805.20            |                  |
| Moët-Hannessy                |                  | 73                          | RDM Incl. Incles     | -                                                    | 1805,20<br>1471,20 | Ortezait: 11.06  |
| Mocinex                      | E S              | 55.4                        |                      |                                                      |                    |                  |
| ene Tryc                     | 15.5             | 32.4                        | Stock                | holm                                                 |                    | Abitibi Price    |
| emad Ricard                  | 962              | 940                         |                      |                                                      |                    | Alcon Alu.       |
| eme: (Scurce)                | 95               | 75a                         |                      | 21.10.                                               | 20,10.             | St. of Montreo   |
| endes:-Cuose.                | 1062             | 242                         | AGA AB               | 182                                                  | 180                | BL of Nove Sc    |
| กกาดการ                      |                  | 446<br>540                  | Aila-Lavel AS Ser. B | 292                                                  | 180<br>297         | Bell Cda Enter   |
| lacia lechn.                 | 541              | 540                         | ASEA Frie            |                                                      | 349                | Bluesky OE       |
| ledavie à Roubox             | 2160             | 2157                        | Artes Copec AB       | 709                                                  | 211                | Bow Valley Inc   |
| chne-der                     | 773              | 777                         | Becirolys A8 Ser. B  | 309                                                  | 314                | Branda Mines     |
| ommer Allibert               | 1276             | 7.55                        | Encacon Ser. 5       | 25?                                                  | 249                | Brunswick M &    |
| g===                         |                  | 0.00.00                     | Saab-Scania A8       | 495                                                  | 700                | Con, imperial i  |
| der: OSEF                    | 139,30           | 141,40                      | Sandvik AB           | 345<br>309<br>309<br>257<br>495<br>159<br>343<br>347 | 160                | Cdn. Pacific     |
| A1                           |                  |                             | SKF B                | 343                                                  | 345                | Cominco          |
| Singe                        | 2PUI             |                             | Voivo B Frio         | 367                                                  | 345<br>372         | Coseto Res.      |
|                              |                  | 00.00                       | J & P Incl. Incluse  | -                                                    | 1498,82            | Denison Mines    |
|                              | 21.10.           | 20.10.                      | -                    |                                                      |                    | Dome Petroleu    |
| ycio – Ccr.                  | 2,28             | 7.36                        | Tok                  | io oi                                                |                    | Domtar           |
| old Storage                  | 3,94             | 5,94                        |                      |                                                      |                    | Fakanbridge L    |
| Jev. St. of Sing.            | 9,5              | 9,5                         |                      | A                                                    |                    | Great Lakes Fo   |
| raser + Neave                | P                | 9.05                        |                      | 21.10.                                               | 20.10.             | Gulf Canada      |
| d. Kapong                    | 7,24             | 2,27                        | Alps.                | 2020                                                 | 2000               | Gulfstracen Res  |
| Val. Banking                 | 434              | 4,5                         | Bank of Tokyo        | 831                                                  | 870                | Hiram Walker R   |
| Vert Iron                    | 4.72             | 4.8                         | Benyo Pharmo         | 903                                                  | 909                | Hudson Bay Mi    |
| CBC                          | 8,75             | 8,75                        | Bridgestone Tire     | 438                                                  | 642                | Husley Oil       |
| sine Dorby                   | 2,85             | : 9:                        | Conon                | 1090                                                 | 1070               | A- IIO loneami   |
| Singepur Land                | 5.4              | 5,45                        | Daikin Kogyo         | 625                                                  | 634                | Inco             |
| Jr. Overs, Sonk              | 4,68             | 4,74                        | Doiws Sec.           | 1460                                                 | 1578               | Inter City Gos I |
|                              |                  |                             | Daiwa House          | 1500                                                 | 1550               | Interprov. Pipe  |
| Sydi                         | Jey              |                             | ] Esci               | 1520                                                 | 1540               | Kerr Addison     |
|                              |                  | 20.00                       | -   Fuli Bank        | 1440                                                 | 1690               | Loc Minerals     |
| _                            | 21,10.           | 20.10.                      | Fuji Photo           | 3080                                                 | 3140               | Moore Corp.      |
| VQ                           | 3,7              | 3.7                         | Hitochi              | 1010                                                 | 1020               | Noranda Miner    |
| Lingol Explor.               | 2,8              | 2.75                        | Honde                | 1240                                                 | 1240               | Narcen Energy    |
| Vestpacific Banking          | 4,7              | 4,7                         | Regal Iron           | 278                                                  | 280                | Northgate Expl   |
| ougonville Copper            |                  | 3,25                        |                      | 352                                                  | 362                | Northern Teleco  |
| ndge Oil                     | 0,83             | 0,87                        |                      | 3100                                                 | 3380               | Novo An Albert   |
| leok, Hill, Prop.            | 8,58             | 8,6                         | Keo Soap             | 1430                                                 | 1450               | Nu West Group    |
| Coles                        | 5,46             | 5,58                        | Kirin Brewery        | 1300                                                 | 1320               | 1 Oakwood Petro  |

| M Nomero Sec. M Norsk Data F Norsk Data F Norsk Data F Norsk Data F Norsk Hydro  Nippon Gil Nippon St. Nomero Sec. Planeet Ricoh Sankyo Sanyo Bectric Sharp Sony Sumitomo Bank Sumitomo Marine Takeda Chem. Teijin Tokio Marine Takyo St. Power Taray Tayota Matar Index                | 32,2<br>33,2<br>58,5<br>58,5<br>38,958<br>1300<br>1240<br>168-<br>2520<br>2240<br>919<br>1100<br>394<br>921<br>5180<br>1880<br>649 | 35<br>35,8<br>58,5<br>56G<br>37<br>1520<br>1169<br>168<br>2700<br>2230<br>729<br>1140<br>370<br>925<br>3170 | Shell Canada<br>Sherrit Gordon<br>Sherrit Gordon<br>Sherrit Gordon<br>Sherrit Gordon<br>Sherrit Gordon<br>Wastepast Frances<br>Wastepast Frances<br>Index: 15E 308                | er, B = 8<br>then, 8 =<br>Strictle in<br>Elickstrag<br>me thom (<br>22,625<br>6,25<br>75,125                            | 6450,<br>Starting<br>100<br>Kur<br>Semett<br>27,25<br>6,25                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| M Norcem  F Norsk Data F Norsk Hydro  Nippon Gif Nippon Gif Nippon St. Nomura Sec. Planeer Ricoh Sankyo Sanyo Bectric Sharp Sony Sumitomo Bank Sumitomo Marine Takeda Chem. Teijin Tolrio Marine Takyo St. Power Taray Tayata Matar | 1300<br>1240<br>168-<br>2520<br>2240<br>919<br>1100<br>394<br>921<br>5180<br>1880                                                  | 1570<br>1160<br>168<br>2700<br>2230<br>920<br>1746<br>590                                                   | Streets M = Micro Stucke in 50 DM. "obvectedo S Poz n Fredvectedo: No Street Conada Streets Gordon Streico A- Transcala, Pipalines Yorky Corp. Westgoost Transest, Index: 15E 308 | Sticke in sticketing me whom (                                                                                          | Start 100 100 Kur 5 mm 6t 27,25 6,25                                                     |
| F Norsk Data F Norsk Data F Norsk Data F Norsk Hydro  Nitko Sec. Nippon Gil Nippon St. Nomura Sec. Planeer Ricoh Sankyo Sanyo Electric Sharp Sumitomo Bank Sumitomo Marine Takada Chem. Teijin Tolrio Marine Takayo St. Power Taray Tayata Matar                                        | 1300<br>1240<br>168-<br>2520<br>2240<br>919<br>1100<br>394<br>921<br>5180<br>1880                                                  | 1570<br>1160<br>168<br>2700<br>2230<br>920<br>1746<br>590                                                   | Stücke in 50 DM. "obweitende S Poz » Freiweiteite Ku  Shelt Canada Sherrit Gordon Sreico -A- TransCda, Pipalines Yorky Corp. Weitenast Transen, Index: 15E 308                    | 21,625<br>6,25<br>75,125                                                                                                | 27,25<br>6,25                                                                            |
| Nittle Sec. Nippen Cil Nippen St. Nomura Sec. Planeet Ricoh Sankyo Sanyo Bectric Sharp Sony Sumitomo Manne Tokada Chem. Teijin Tokio Marine Tokayo Si, Power Taray Toyata Matar                                                                                                         | 1300<br>1240<br>168-<br>2520<br>2240<br>919<br>1100<br>394<br>921<br>5180<br>1880                                                  | 1570<br>1160<br>168<br>2700<br>2230<br>920<br>1746<br>590                                                   | Shelt Canada Sherit Canada Sherit Gordon Sherit Gordon Sherit Gordon Sherit Gordon Shelto -A- TransCda, Pipalines Yarky Corp. Westgoost Transest, Index: 15E 308                  | 77.625<br>6.25<br>75.125                                                                                                | 77.25<br>6.25                                                                            |
| Nitko Sec. Nippon Cill Nippon St. Nomura Sec. Planeet Ricoh Sankyo Sanyo Bectric Sharp Sony Sumitomo Bank Sumitomo Marine Takada Chem. Teijin Tokio Marine Takayo St. Power Taray Tayata Motor                                                                                          | 1300<br>1240<br>168-<br>2520<br>2240<br>919<br>1100<br>394<br>921<br>5180<br>1880                                                  | 1570<br>1160<br>168<br>2700<br>2230<br>920<br>1746<br>590                                                   | Shell Canada<br>Sherrit Gordon<br>Sherrit Gordon<br>Sherrit Gordon<br>Sherrit Gordon<br>Sherrit Gordon<br>Wastepast Frances<br>Wastepast Frances<br>Index: 15E 308                | 22,625<br>6,25<br>73,125<br>14,75                                                                                       | 77,25<br>6.25                                                                            |
| Nippon Gil<br>Nippon St.<br>Nomura Sec.<br>Planeer<br>Ricoh<br>Sankyo<br>Sankyo<br>Sankyo<br>Sankyo<br>Sumitomo Bank<br>Sumitomo Marine<br>Takeda Chem.<br>Teijin<br>Tokio Marine<br>Takyo St. Power<br>Taray<br>Tayata Matar                                                           | 1240<br>168-<br>2570<br>2240<br>919<br>1100<br>394<br>921<br>5180<br>1880                                                          | 1169<br>168<br>2700<br>2230<br>920<br>1148<br>390                                                           | Sherrit Gordon<br>Sreico - A-<br>TropsCdn, Pipelines<br>Vortry Corp.<br>Westcoast Transan,<br>Index: 15E 308                                                                      | 6.25<br>75,125<br>-14.75                                                                                                | 6.25                                                                                     |
| Nippon Gil<br>Nippon St.<br>Nomura Sec.<br>Planeer<br>Ricoh<br>Sankyo<br>Sankyo<br>Sankyo<br>Sankyo<br>Sumitomo Bank<br>Sumitomo Marine<br>Takeda Chem.<br>Teijin<br>Tokio Marine<br>Takyo St. Power<br>Taray<br>Tayata Matar                                                           | 1240<br>168-<br>2570<br>2240<br>919<br>1100<br>394<br>921<br>5180<br>1880                                                          | 1169<br>168<br>2700<br>2230<br>920<br>1148<br>390                                                           | Sherrit Gordon<br>Sreico - A-<br>TropsCdn, Pipelines<br>Vortry Corp.<br>Westcoast Transan,<br>Index: 15E 308                                                                      | 6.25<br>75,125<br>-14.75                                                                                                | 6.25                                                                                     |
| Nippon St. Nomura Sec. Planeer Ricoh Sonkyo Sanyo Electric Sharp Sony Sumitomo Bank Sumitomo Marine Tokada Chem. Telijin Tokio Marine Tokayo St. Power Taray Toyata Matar                                                                                                               | 168-<br>2570<br>2240<br>919<br>1100<br>394<br>921<br>5180<br>1880                                                                  | 168<br>2700<br>2230<br>929<br>1148<br>390<br>975                                                            | Steico - A-<br>TropsCds, Pipelines<br>Vortry Corp.<br>Westgoost Process,<br>Index: 15E 308                                                                                        | 75,125<br>-14,75                                                                                                        | 6.75                                                                                     |
| Nomura Sec. Planeer Ricoh Sonkyo Sanyo Electric Sharp Sony Sumitomo Bank Sumitomo Marine Tokada Chem. Telijin Tokio Marine Tokyo Si, Power Taray Toyata Matar                                                                                                                           | 2520<br>2240<br>919<br>1100<br>394<br>921<br>5180<br>1880                                                                          | 2700<br>2230<br>920<br>1148<br>390<br>975                                                                   | TroosCds, Pipelines<br>Vortey Corp.<br>Westgoost Frames.<br>Index: 155 308                                                                                                        | 14.75                                                                                                                   | -1                                                                                       |
| Planeer Ricoh Sankyo Sankyo Sankyo Sankyo Sankyo Sankyo Sankyo Sankyo Sumitomo Bank Sumitomo Marine Takada Chem. Teijin Tokio Marine Takayo Si, Power Taray Tayata Matar                                                                                                                | 2240<br>919<br>1100<br>394<br>921<br>5180<br>1880                                                                                  | 929<br>929<br>1148<br>390<br>925                                                                            | Verty Corp.<br>Westcoast Frames.<br>Index: 158 308                                                                                                                                |                                                                                                                         | 25,12                                                                                    |
| Ricoh Sankyo Sankyo Sankyo Sankyo Sankyo Sankyo Sankyo Sankyo Sankyo Sumitomo Bank Sumitomo Marine Takeda Chem. Teijin Tokio Marine Takyo Si, Power Taray Tayoto Motor                                                                                                                  | 919<br>1100<br>394<br>921<br>5180<br>1880                                                                                          | 920<br>1740<br>390<br>925                                                                                   | Westgoorst Tronness.                                                                                                                                                              |                                                                                                                         | 16.67                                                                                    |
| Sankyo<br>Sanyo Bectric<br>Sharp<br>Sony<br>Sumitomo Bank<br>Sumitomo Marine<br>Takada Chem.<br>Teijin<br>Tokio Marine<br>Tokio Si, Power<br>Taray<br>Tayata Matar                                                                                                                      | 1100<br>394<br>921<br>5180<br>1880                                                                                                 | 1148<br>390<br>975                                                                                          | Index 155 308                                                                                                                                                                     | -135                                                                                                                    | 13,62                                                                                    |
| Sharp Sony Sumitomo Bank Sumitomo Marine Takeda Chem. Teijin Tokio Marine Takyo Si, Power Taray Toyoto Motor                                                                                                                                                                            | 971<br>5180<br>1880                                                                                                                | 975                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   | 3017,98                                                                                                                 | 3025,                                                                                    |
| Sumitomo Bank Sumitomo Bank Sumitomo Marine Takeda Chem. Tejijin Tokio Marine Takyo St. Power Taray Tayota Matar                                                                                                                                                                        | 5180<br>1880                                                                                                                       | 7170                                                                                                        | 1 1882                                                                                                                                                                            | en .                                                                                                                    |                                                                                          |
| Sunitomo Marine<br>Takeda Chem.<br>Teijin<br>Tokio Marine<br>Tokyo St. Power<br>Taray<br>Tayata Matar                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    | JIN .                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | 411                                                                                                                     |                                                                                          |
| Takada Chem. Teijin Tokio Marine Tokyo St. Power Toray Toyata Matar                                                                                                                                                                                                                     | 649                                                                                                                                | 1940                                                                                                        | 1.                                                                                                                                                                                | 21.10.                                                                                                                  | 20,16                                                                                    |
| Teijin Tokio Marine Tokyo St. Power Toray Toyoto Motor                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    | 856                                                                                                         | Crecitons. Bkv.fz.                                                                                                                                                                | 7290                                                                                                                    | 2295                                                                                     |
| Tokyo Si, Power Taray Toyota Matar                                                                                                                                                                                                                                                      | 1900                                                                                                                               | 1950                                                                                                        | Gosser-Bravesel                                                                                                                                                                   | 3700                                                                                                                    | 3360<br>2740                                                                             |
| Toray Toyota Matar                                                                                                                                                                                                                                                                      | 460<br>1440                                                                                                                        | 485<br>1520                                                                                                 | Londerbank Vz.                                                                                                                                                                    | 2230                                                                                                                    | 2240                                                                                     |
| Toray Toyota Matar                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4920                                                                                                                               | 7490                                                                                                        | Lenzing                                                                                                                                                                           | 945                                                                                                                     | 940                                                                                      |
| Toyote Motor                                                                                                                                                                                                                                                                            | 554                                                                                                                                | 580                                                                                                         | Linz Textil<br>Otters, Brow                                                                                                                                                       | 3270<br>3270                                                                                                            | 940<br>5390<br>3250                                                                      |
| - Indon                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1820                                                                                                                               | 1890                                                                                                        | Perknoser Zement                                                                                                                                                                  | 54D                                                                                                                     | 650                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1357,87                                                                                                                            |                                                                                                             | Reininghous                                                                                                                                                                       | 850.                                                                                                                    | 540                                                                                      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                             | Schweckster Br.                                                                                                                                                                   | 1738                                                                                                                    | 1780                                                                                     |
| Tore                                                                                                                                                                                                                                                                                    | onto                                                                                                                               |                                                                                                             | Susperit                                                                                                                                                                          | 709                                                                                                                     | 202                                                                                      |
| 5.20                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 20.10                                                                                                       | Steyr-Ocimier-F.                                                                                                                                                                  | 158                                                                                                                     | 156                                                                                      |
| 1,20 Ortexule: 11.00 h                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.10.                                                                                                                             | 20.10.                                                                                                      | Stevrennúh Papier                                                                                                                                                                 | 3140 .                                                                                                                  | 3140                                                                                     |
| Abitibi Price                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24,875                                                                                                                             | 24,875                                                                                                      | Universale Hoch                                                                                                                                                                   | 237                                                                                                                     | 235<br>1000                                                                              |
| Alcon Alv.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43.75                                                                                                                              | 44                                                                                                          | Veitscher Mognesut                                                                                                                                                                | 1905                                                                                                                    | 1000                                                                                     |
| D. St. of Montreal                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34,125                                                                                                                             | 34,125                                                                                                      | Index                                                                                                                                                                             | 230,27                                                                                                                  | 238,1                                                                                    |
| BL of Nove Scotic                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16.25                                                                                                                              | 16.375                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   | *****                                                                                                                   | HAND, N                                                                                  |
| Sell Cda Enterprise:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36.125                                                                                                                             | 36,575                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                          |
| Bluesky Of                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,8<br>11,25                                                                                                                       | 2,8<br>11,25                                                                                                | Zür                                                                                                                                                                               | ich                                                                                                                     | 7.                                                                                       |
| Bow Valley Ind.<br>Branda Mines                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,25                                                                                                                              | 11,25                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         | -                                                                                        |
| Brunda Mines<br>Brunswick M & Sm.                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.5                                                                                                                               | 13.75                                                                                                       | Alusuisso                                                                                                                                                                         | 21.10.                                                                                                                  | 201 10<br>415                                                                            |
| Cdn, imperial Bk.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19,125                                                                                                                             | 13.25<br>19,25                                                                                              | dgl NA                                                                                                                                                                            | 610<br>265                                                                                                              | 615 .<br>207                                                                             |
| Cdn. Pocific                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15.75                                                                                                                              | -                                                                                                           | Bank Lau                                                                                                                                                                          | 3790                                                                                                                    | 3790                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,75<br>13,375                                                                                                                    | 13,25                                                                                                       | Brown Boveni -                                                                                                                                                                    | 1540 .                                                                                                                  | 1540                                                                                     |
| Coninco<br>Coseto Res.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,9                                                                                                                                | 0.9                                                                                                         | Ciba Gelay Intr.                                                                                                                                                                  | 3618                                                                                                                    | 3420                                                                                     |
| A 82 Denison Mines                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,75                                                                                                                               | 5.75                                                                                                        | Citac Geigy Part                                                                                                                                                                  | 2640                                                                                                                    | 3620<br>2650<br>1950                                                                     |
| Dome Petroleum<br>Domter                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,18                                                                                                                               | 1,15                                                                                                        | Georg Facher Inh.                                                                                                                                                                 | 1935                                                                                                                    | 1950                                                                                     |
| Folconbridge Ltd.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18,25                                                                                                                              | 32,25<br>18,25                                                                                              | Magz Globus Part.                                                                                                                                                                 | 1660                                                                                                                    | 1670                                                                                     |
| Great Lakes Forest                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29                                                                                                                                 | 29                                                                                                          | H. La Roche 1/10<br>Holderbank                                                                                                                                                    | 11500                                                                                                                   | 11600                                                                                    |
| L. Gulf Canada                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,125                                                                                                                             | 14                                                                                                          | flaic-Suisse                                                                                                                                                                      | 4150                                                                                                                    | 4150                                                                                     |
| Gulfstraam Res.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.44                                                                                                                               | 0.46                                                                                                        | Jocobs Suchard Inh.                                                                                                                                                               | 332<br>7950                                                                                                             | 335<br>8000                                                                              |
| Hiram Walker Res.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36,5                                                                                                                               | 36.5<br>6.375                                                                                               | Jeimoti auchino in it                                                                                                                                                             | 3825                                                                                                                    | 3900                                                                                     |
| Hudson Bay Mng.                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                                                                                                                                  | 4,375                                                                                                       | Landis Gyr                                                                                                                                                                        | 1810                                                                                                                    | 1820                                                                                     |
| Husley Oil Ismerial Oil -A-                                                                                                                                                                                                                                                             | Ø<br>de Tye                                                                                                                        | 45                                                                                                          | Mävenoick Inh.                                                                                                                                                                    | 6500                                                                                                                    | 6575                                                                                     |
| Imperiof Oil -A-                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45,375<br>17,75                                                                                                                    | 45                                                                                                          | Mater Columbus                                                                                                                                                                    | 1900                                                                                                                    | 1888<br>8700                                                                             |
| Imer City Gos Ltd.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17,75                                                                                                                              | 17,875<br>15,125                                                                                            | Nestie Int.                                                                                                                                                                       | 8450                                                                                                                    | 8700                                                                                     |
| Interprov. Pipeline                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                                                  | 40.25                                                                                                       | Oertikon-Bührle                                                                                                                                                                   | 1560                                                                                                                    | 1550<br>4330                                                                             |
| Kerr Addison                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,375                                                                                                                             | 16                                                                                                          | Sendoz NA<br>Sendoz Inh                                                                                                                                                           | 4340                                                                                                                    | 4330                                                                                     |
| Loc Minerals                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 <i>,7</i> 5                                                                                                                     | 25,125                                                                                                      | Sandoz Part.                                                                                                                                                                      | 11650                                                                                                                   | 11700                                                                                    |
| Moore Corp.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28.A25                                                                                                                             | _                                                                                                           | Source Nam.                                                                                                                                                                       | 70                                                                                                                      | 76                                                                                       |
| Noranda Mines                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,625                                                                                                                             | 19,625                                                                                                      | Art. A. Sauner                                                                                                                                                                    | 145                                                                                                                     | 147                                                                                      |
| Narcen Energy Res.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14                                                                                                                                 | 14                                                                                                          | Schw. Bankoes.                                                                                                                                                                    | 5850                                                                                                                    | 5900                                                                                     |
| Northgate Expl.<br>Northern Telecom.                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,75                                                                                                                               | 6,875                                                                                                       | Schw. Bonkversin                                                                                                                                                                  | 531                                                                                                                     | 537                                                                                      |
| Northern Telecom,<br>Nova An Alberia "A"                                                                                                                                                                                                                                                | 59<br>5,75                                                                                                                         | 38,875                                                                                                      | Schw. Kredit, A. Inh.                                                                                                                                                             | 3690                                                                                                                    | 5710                                                                                     |
| Nu West Group                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.38                                                                                                                               | 5.75<br>0,33                                                                                                | Schw, Rücke, Inh.                                                                                                                                                                 | 17175                                                                                                                   | 12300                                                                                    |
| Oakwood Petrol                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                                                                                                                  | 2.4                                                                                                         | Schw. Valksb. Inh.                                                                                                                                                                | 2430                                                                                                                    | 7650                                                                                     |
| Placer Development                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30,25                                                                                                                              | 7,6<br>50,25                                                                                                | Siko -B-<br>Gebr. Sulzar Part.                                                                                                                                                    | 3550<br>545                                                                                                             | 3600                                                                                     |
| Provigo inc.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17,625<br>5,875                                                                                                                    | 17,625                                                                                                      | Swissoft                                                                                                                                                                          | 1310                                                                                                                    | 2650<br>3600<br>535<br>1320                                                              |
| Ranger Oll                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,875                                                                                                                              | 4                                                                                                           | dal NA                                                                                                                                                                            | 1100                                                                                                                    | 1100                                                                                     |
| Revenue Properties                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                  | 2,96                                                                                                        | Winterthur Joh.                                                                                                                                                                   | 6900                                                                                                                    | 6900                                                                                     |
| Rio Algon                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74                                                                                                                                 | 22                                                                                                          | Winterthan Port                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         | 1165                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    | 34<br>83 E                                                                                                  | Zur, Vers Inh.                                                                                                                                                                    | 7875                                                                                                                    | 7975                                                                                     |
| Royal Bk. of Can.                                                                                                                                                                                                                                                                       | -4913                                                                                                                              | 43,3                                                                                                        | mices: Schot, Banky.                                                                                                                                                              | -                                                                                                                       | 545,80                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         | _                                                                                        |
| Royal Bk. of Can.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                          |
| Royal BL of Cen.<br>Seagram                                                                                                                                                                                                                                                             | Dord                                                                                                                               | -                                                                                                           | änlet –                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                          |
| Royal Bk. of Con.<br>Seogram                                                                                                                                                                                                                                                            | RAAI                                                                                                                               | Selib                                                                                                       | arxié                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Royal Bk. of Can.<br>Seogram                                                                                                       | Seogram 34<br>88,375<br>68; Xerms Devi                                                                      | Royal Bk. of Cen. 34 34 34 85,375 83,5 83,5 Bergram Bevisenna                                                                                                                     | Reyel Bt. of Cen. 34 34 Zür. Vers Inh. 83,375 83,5 Winterthur Part. Zür. Vers Inh. Index: Schur. Banky.  Devisenmäricte | Royal Bit. of Con. 34 34 Zir. Vers Inh. 7875 Seagram 83,375 83,5 Micheller School. Banky |

1.85G 5.5G 17

| China Ught + P                            | 6.05            | 5,75                    | Treatho                                     | ouse Forte 154        |             | 160                         | Mogneti Mare   |                         |  |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|--|
| Hongkong Land                             | 7,85            | 7.85                    | Unitever 1885<br>Unitech 180<br>Victors 393 |                       |             | 1875 Mediobon               |                |                         |  |
| Hongl Sh Bk.                              | 1.00            | 13.6                    |                                             |                       | 183         |                             |                |                         |  |
| Hongk Teleph                              | 13.7            | 40.75                   |                                             |                       | 395         | Mondodori A.<br>Montecisori |                |                         |  |
| Hutch Whampoo                             | 41,25<br>18,5   | 18,5                    |                                             |                       | 635         | 373                         | Mire Le        |                         |  |
| Jard Motheson<br>Swire Pac A +            | 17.3            | 17.1                    |                                             | al Times              | 1264,40     | 1281,50                     | Banco A        |                         |  |
| Swill FOL TAT                             |                 |                         |                                             |                       |             |                             | 10000          |                         |  |
| Inlandszerti                              | ditemp.         |                         |                                             | Gerang Dy             | nemā        | 49,28                       | 55,30          | a6,72                   |  |
| RESERVATION OF CAST                       |                 |                         |                                             | Corting Re            | ndite       | 57,27                       | 55,60          | 35,63                   |  |
|                                           | 21.10           | RSclan.                 | EScies.                                     | GKD-Fonds             |             | 75.50                       | 72,40          | 77, 71<br>92,92         |  |
|                                           |                 | 21.10.                  | 20.10.                                      | Gotheres              |             | 96,21                       | 92 BJ          | VZ,YZ                   |  |
| LAR-LINIV F.I                             | 168,55          | 159,01                  | 159,01                                      | Grundbosit            |             | 75.30                       | 128.25         | 71 SS<br>128.2<br>57.59 |  |
| Adfonds                                   | 67.54           | 64.13                   | 63,85                                       | Grandwork<br>HbgM. Ro |             | 135,30<br>60,28             | 57,96          | 67 69                   |  |
| Adirenta                                  | 23.83           | 25,14                   | 23.15<br>99.63                              | Honsoirten            |             | 49.74                       | 48,06          | 48,11                   |  |
| Adirovia                                  | 102.25          | 99,27<br>100 43         | 101.11                                      | Hansarenia            |             | 49.93                       | 48,24          | 48,30                   |  |
| Aditec                                    | 105,43          |                         | 164,40                                      | Homeonecu             |             | 45.74                       | 42.61          | 63,17                   |  |
| Adivertia                                 | 172.48<br>39.07 | 164,27                  | 37,24                                       | Honocoins             |             | 50,92                       | 49,26          | 49.20                   |  |
| Aegis EnlFds                              | 67.10           | \$7,15<br><b>63.8</b> 9 | 64,17                                       | Hous-Inves            | t           | 70.00                       | 66.58          | 49,20<br>64,58          |  |
| Aegis Wachst -Fds.<br>AGI Fonds           | 173,16          | 164,91                  | 164,91                                      | @ Fonds N             |             | 117,90                      | 112,20         | 112,2                   |  |
| Aldentwid                                 | 193.05          | 188.58                  | 190,10                                      | dg! Nr. 2             |             | 76.50                       | 77,6D          | 72.80                   |  |
| Nipingki Rendike Fdr                      | \$2,30          | 50.17                   | SD 19                                       | Incustre              |             | 42.91                       | 41,08          | 41.21                   |  |
| Alte Kapisal Fels                         | 37,61           | 34.97                   | 54.87                                       | INKA-Glob             | al .        | 84,30                       | 80,20          | 90,50<br>51,20          |  |
| Affanz-Rentenlands                        | 127,31          | 124.21                  | 124,21                                      | INKA-Rom              | _           | 57,80                       | 51,10          | 51,20                   |  |
| Anglytik Fonds                            | 51,30           | 39,10                   | 29,15                                       | INKA-Ro-In            | west.       | 137,20                      | 133,10         | 133.2                   |  |
| Aro-Rendli.                               | 50,00           | 57,93                   | 57.78                                       | inroma                |             | 75,25                       | 73,42          | 73,44                   |  |
| ArtDeko                                   | 54,72           | 54,45                   | 54,75                                       | interglobal           |             | 151,23                      | 146,85         | 147,4                   |  |
| Assecuto I                                | 87.87           | 87.A5                   | 87,43                                       | Inter-Renta           | ,           | 39,30                       | 38,12          | 38,14                   |  |
| Austr. Pozifik                            | 49,26           | 47,38                   | 47,27                                       | Intervest             |             | 98,95<br>27,50              | 94,16<br>25.80 | 24.00                   |  |
| Berenberg-U-Fonds                         | 399.84          | 558,21                  | 588.46                                      | int. Penten           |             | 80,12                       | 79.17          | 24.00<br>77,85          |  |
| Berenborg UEtt-F                          | 50 58           | 49,11                   | 49,15                                       | int. Roman            |             | 72.26                       | 78,84          | 70.67                   |  |
| Sercatory-U-Renter                        | 125,91          | 120,89                  | 120,89                                      | kiwasta               | I Gorda M   | 70,95                       | 67,55          | 47,13                   |  |
| W-Ronta-Univ.                             | 54,77           | \$5,45                  | 55 45                                       | Investors Fe          |             | 14,09                       | 15,09          | 13,12                   |  |
| BW-Wortberg-Univ                          | 134,06          | 129,21                  | 129.31                                      | Ivergionds            |             | 62.07                       | 56,79          | 57,15                   |  |
| Colorea Remembands                        | 51,77           | 50,01                   | 50,06                                       | Jopen Pezi            |             | 79,17                       | 76.86          | 77,34                   |  |
| Concentre                                 | 33,06           | 57,13                   | 36.94                                       | Kaphali, Sc           |             | 140,15                      | 129,43         | 130,5                   |  |
| Sperionds V 1                             | _               | 59.97                   | 59,97                                       | Magdeb V              | Fd.DfT      | 83,07                       | 79,11          | 78,52                   |  |
| Dekafonds                                 | 55,14           | 52.50                   | 51,95                                       | Mocico-inv            |             | 116.93                      | 109,30         | 110,0                   |  |
| Detailoni                                 | 37.71           | 31.76                   | 31,80                                       | Medour                |             | 26.68                       | 28,68          | 28,68                   |  |
| DekaSpenal                                | 750,57          | 219,05                  | 219 41                                      | NO ROTE               |             | 57,74                       | 56,07          | 56.07                   |  |
| DelaTresor                                | 62,63           | 61,10                   | 61.13                                       | Nordoumul             |             | 73,74                       | 71,59          | 71,86                   |  |
| Despalands                                | 85.97           | 61,A3                   | 81,56                                       | Nordrenta             |             | 55,61                       | 53.77          | 54,04                   |  |
| DEVIF-Invest                              | 196.60          | 101,45                  | 103,41                                      | Nordstern-            |             | 57,13                       | 50.36          | 50,49                   |  |
| NEVIF-Rent                                | 56,00           | 54,28                   | 54,25                                       |                       |             |                             | 48.33          | 44.32                   |  |
| NFA-Fonds                                 | 181,70          | 172,10                  | 172,10                                      | ो जाक्र जना है।       | r Rentenids | 30,35                       |                | _                       |  |
| DIFA GRUNO                                | 107.17          | 101,61                  | 103,61                                      | Oppent in             | L Rent      | 103,87                      | 100,83         | 100,8                   |  |
| DIT Fonds! Yerst.                         | 62.33           | 66,66                   | 88.53                                       | Opports. Pr           |             | 115,28                      | 111,91         | 111,9                   |  |
| DIT Robitoffonds                          | 48,70           | 66,70                   | 66,57                                       | Opponhers             |             | 54.75                       | 54,G4          | 54.54                   |  |
| Of Feelfatonds                            | 125,60          | 120,00                  | 120,82                                      | Opponheis             | -Soez i     | 125,98                      | 122,30         | 122,5                   |  |
| NT Special                                | 74,18           | 72.02                   | 72,12                                       | Opponhela             |             | 97,32                       | 92.68          | 92,74                   |  |
|                                           | 78.86           | 76,56                   | 76,52                                       | Plusionds             | - spec -    | 77,43                       | 73,74          | 73,42                   |  |
| Off Technologialands<br>NO Wachstumstands | 71,31           | 69,73                   | 69,00                                       | Privationds           | L           | 40,60                       | 65,30          | 65,61                   |  |
| AT Fas.f Widlu.OptA                       | 177,95          | 124,83                  | 125,08                                      | Re-inreme             |             | 166,80                      | 167.69         | 162.7                   |  |
| n rest weighbour<br>L Renteniètes         | 86,42           | 84,73                   | 84,75                                       | Centitoeko            |             | 30,02                       | 34,97          | 34,99                   |  |
| k. Vernögene, Fcs. A                      | 37,78           | 37,88                   | 37,70                                       | Romak                 | •           | 166,64                      | 158,30         | 158,42                  |  |
|                                           | 51,64           | 49,18                   | 49 02                                       | Rentes                |             | 112.53                      | 108,95         | 109.0                   |  |
| kgi. T                                    | 28,42           | 77,59                   | 27,50                                       | Romanapar             | dendu       | 58,93                       | 57,21          | 57,21                   |  |
| igi. Y<br>Wis Room Soonal                 | 97,45           | 97,97                   | 92,91                                       | Ring Aktion           |             | 47,85                       | 45,66          | 45,49                   |  |
| DWS Bayom Spengl                          | 86.75           | Na 10                   | 84.45                                       | Ring Renter           |             | 48.35                       | 44,15          | 44.17                   |  |
|                                           |                 | PRINT 2.54              |                                             |                       |             |                             |                |                         |  |

Ostosiat, Komp Dan, Sukkerlabr For Bryggener St. Kgt. Part. Fabr,

Anglo Am Corp S Anglo Am, Gold S Babcock Int.

Beecham Grova

BLOC In: British Petroloum

Entish Agrospace

Cons. Gold Fields Cons. Murchison

Çoneral Beciric

Svinness Hawter Siddeley

Marks & Spencer Midland Bank

Rockitz & Coknor

Rustenburg Plat.S Snell Transp. Thorn Emi

Distilers

539 <u>5</u> 70.8

38,4 120,5 166

164.5

21,4 49,7 201 87

79,7 756,90

Brüssel

Hongkong

86,25 84,40 79,40 84,90 78,16 63,16 111,20 738,09 27,46 146,06 29,68 33,51 46,57 97,20 195,22

DWS Provesto DWS Ramatoff Fda. DWS Technologie Fondek Fondro Franciste Franc

80,56 77,46 82,87 67,59 75,88 60,15 105,90 134,07 20,55 138,76 30,40 45,21 88,04 185,56

80,47 77,88 83,08 69,03 75,73 40,86 105,46 139,30 76,32 105,77 45,22 103,93

36 120 8

145 .7 92

AJTOV

Sigonkarl

Bois Lucca

Bredero Bredero

Dosseaux

Gist Brockdes

Dea-v. E. Conten

Hagemeijer Heineken Biorbi

Hoogaven kan Nationale Ned.

Ommeren von
Pathoed
Philips
Rajn-Scheide
Robeco
Rolinco
Rorenta
Royal Dutch
Create I comedi

Unitever Ver Masch Volker Stavin

Artod

ades: AMPICES

Arrod Brus Lambers Cocker!!! Ougroe Boes Gevaer! Kreckotbani, Pétrofina Soc. Gén. d Belg Sofina Solvay UCB Index

Ned. Doyd Groep

Credit Lyannais Bt. N 85.2

fighter

**Borker's Actent** 

385 :049 370

13,50 7,20 :77

15,31

451 1099

London

|                                   | Fict Vz.<br>Gemins       |                                      | 8875 9050<br>3270 3280                       | Chase Mc                                   | 35<br>43,625             |                          |  |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 51<br>3                           | General FIV              | 4                                    | 136400 136000<br>32200 31700                 | Chrysler<br>Citicorp                       |                          | 36,875<br>48,625         |  |
| 7                                 | Italcem                  | enti<br>ciriotico                    | 78000 78520<br>32200 32700                   | Clorox<br>Coco-Cot                         | _                        | 49,75<br>37,675          |  |
| 75                                | Magnet                   | ii Marek                             | 5090 5050                                    | Colgate                                    | 37.B75                   |                          |  |
| 5                                 | Mediob<br>  Monde        |                                      | 275000 275000<br>11620 11500                 | Commode<br>Comwth.                         | ora<br>Edison            | 7,875<br>31,125          |  |
|                                   | Montecison<br>Miss Lenzo |                                      | 2870 2940                                    | COMM. Sc                                   | 30                       |                          |  |
| 31,50                             |                          |                                      | 39400 38950<br>3870 3885                     | CPC Int.                                   | 74,375<br>73,5           |                          |  |
| 59.2s                             | 86,30                    | 86,72                                | Universal-ElfF.                              | 100,93                                     | 98,95                    | 98,95                    |  |
| 69,28<br>57,27<br>75,50           | 55.60<br>77,40           | 35.63<br>72.71                       | Unizins<br>Venn-Aufbau-F.                    | 116.75<br>120,71                           | 113,32                   | 113,78                   |  |
| 96.21                             | 92 BJ                    | 92.92                                | VorsEnrog-F                                  | 99,16                                      | 95.55                    | 115,49<br>95,13<br>69,68 |  |
| 75,30<br>135,30                   | 128.25                   | 71,55<br>128,25<br>57,5 <del>9</del> | VICTORIA Rent-Adig                           | 72,06                                      | 69,A2                    | 88,98                    |  |
| 60.28<br>49.74                    | 57,96<br>48,06           | 57,59<br>48,11                       | Auslandsze                                   | rtifika                                    | te                       |                          |  |
| 19.93                             | 48,24                    | 48,30                                | Austro-lay, DM                               | 34,00                                      | 32,18                    | 32,10                    |  |
| 65.74<br>50.92                    | 47,20                    | 63.17<br>49,20                       | Bond Vator DM<br>Convert Fund A DM           | 113,70<br>33,90                            | 111,07<br>32,20          | 111,29<br>32,20          |  |
| 70.00                             | 85,66                    | 64,58                                | Convert Fund B DM                            | 101,30                                     | 96,40                    | 94.30                    |  |
| 117,90<br>76,50                   | 117,20<br>77,60<br>61,08 | 112,20<br>72,80<br>61,21             | CS Money Mortest DM<br>Eurinvest DM          | 1100,86<br>94,80                           | 1100,65                  | 1100,74<br>91,00         |  |
| 67,91<br>84,30                    | 41,0 <b>8</b><br>80,20   | 41,21<br>60,50                       | Eurotion DM<br>Formular Sel, DM              | 182,26<br>82,30                            | 167.99<br>76,95          | 169.15<br>76,95          |  |
| 52,80<br>137,20                   | 51,10                    | 51 <i>,2</i> 0                       | GT inv. Fund DM                              | 41,60                                      | 58,30                    | 58,80                    |  |
| 75.25                             | 133,10<br>73,42          | 155,51)<br>73,44                     | Intempor DM<br>Jopen Sel. DM                 | yngin,<br>428,55                           | 400,50                   | unerz,<br>400,80         |  |
| (\$1,2 <b>3</b><br>3 <b>7,5</b> 0 | 146,83<br>38,12          | 147,65<br>38,14                      | Unico DM<br>Ameriko-Valor sir.               | 75,90<br>475.75                            | 75,66<br>411,25          | 73,60<br>411,75          |  |
| 78.9G                             | 94.16                    | 94,64                                | Aula Fd. 5                                   | 475,75<br>127,52                           | 311,92                   | 516,92                   |  |
| 27,50<br>80,12                    | 25,80<br>78,17           | 24.00<br>77.85<br>70.62              | Automotion str.<br>Bond-invest str.          | 120,00<br>65,75                            | 112,00<br>62,25          | woert,<br>62,25          |  |
| 72,26<br>70,95                    | 78.84<br>67.55           | 70.67<br>67,15                       | Band Valor You Band Valor 5                  | 11076,00<br>128,87                         | 10868.00                 | 10895,00<br>126,63       |  |
| 14,09                             | 1.5,09                   | 13,12                                | Bond Valor sir.                              | 107.95                                     | 107,90                   | 108,00                   |  |
| 52.07<br>79.17                    | 56,79<br>76,86           | 57,15<br>77,34                       | Sond Valor Ster.<br>CSF-Bonds sfr.           | 105,70<br>79.00                            | 103,73                   | 104,08<br>76,25          |  |
| 140.15                            | 129,43                   | 130,54                               | CS Gold Valor 5                              | 116,65                                     | 114,47                   | 115.AB                   |  |
| 83,07<br>I 16,93                  | 79,11<br>109,30          | 78,52<br>110,00                      | CS Money Market Ster.                        | 1171,72<br>114 <b>3,0</b> 6                | 1171,72<br>1143,05       | 1171,57<br>1142,76       |  |
| 28,68                             | 28,68                    | 28,68                                | CS Money Market Yes                          | 104544,0                                   | 104543,0                 | 104532.0                 |  |
| 57,7 <b>6</b><br>73,74            | 56,07<br>71,59           | 56,07<br>71,86                       | Convert Valor str.<br>Convert Valor S        | 137,40<br>159,41                           | 154,85<br>156,44         | 135,00<br>155,67         |  |
| 55,61                             | 53,77                    | 54,04                                | Draytus 5°                                   | 14.24                                      | 13,39                    | 73.48                    |  |
| iz 13<br>20,35                    | 50.36<br>48.33           | 50.49<br>48.32                       | Dreyfus Insormer. 5°<br>Drayfus Insormer. 5° | 50,45<br>48,97                             | 47,42<br>46,03           | 47,74                    |  |
| 03,87                             | 100,83                   | 100,85                               | Draylus Leverage \$*<br>Energia-Valor DM     | 72,89                                      | 20,94                    | 21,05                    |  |
| 15,28                             | 111.91                   | 111,98                               | Europa Voior sfr.                            | 176,34<br>191,50                           | 167,49<br>187,50         | 165,24<br>167,75         |  |
| 125,98                            | 54.64<br>122. <b>30</b>  | 54.34<br>122.55                      | Forsio str.<br>Foundars Growth S*            | 197,00<br>9,65                             | 192,50                   | 193,00                   |  |
| 77,32                             | 72.68                    | 92,76                                | Foundary Mutual St                           | 7,00<br>8,20                               | 9,45<br>8,20             | 9,75<br>8,27             |  |
| 77.43<br>18,60                    | 73,74<br>45,30           | 73,42<br>65,61                       | Goldmines MI.                                | -                                          | 204,00                   | 209,00                   |  |
| 66,80                             | 167.69                   | 162.79<br>34.99                      | interswise sfr.                              | 173,50                                     | 307,50<br>167,00         | 309,00<br>147,00         |  |
| 60,64                             | 34,97<br>158,30          | 158,42                               | intervolor sit<br>Jopen Perticile sit.       | 77,50<br>1378,50                           | 74,75<br>1333,00         | 75.00<br>1338.00         |  |
| 12,53                             | 108,95                   | 109.02<br>57,21                      | Kemper Growth S*                             | 10.64                                      | 9,74                     | 9,82                     |  |
| 18,95<br>17,85                    | 57,21<br>45,66           | 45,49                                | Pacific-Valor str.<br>Phomeofonds str.       | 190,00<br>324,50                           | 178,50<br><b>30</b> 2,00 | 180,25<br>unerh.         |  |
| 69,19                             | 46,15<br>164,26          | 46,17<br>167,35                      | Pioneer Fund S"                              | 25,11                                      | 22.98                    | 73.23                    |  |
| 1 48                              | 52.13                    | 52,15                                | dgf. Il \$*<br>Schwelzenskien sh.            | 19,18<br>496,50                            | 17,55<br>470,50          | 17,71<br>471,25          |  |
| 3.54                              | 40.51<br>72.97           | 60.79<br>12.71                       | Slet-ime, cfr.                               | 1735,008                                   | 1775.DOG                 | unosta.                  |  |
| 3.54<br>6,62<br>7,67              | 26,56                    | 26,87                                | Slot 45 str.<br>Swissinmob. N.S. 1fr.        | 1370,008<br>2630,00                        | 1360,00G<br>2515,00      | umerts,<br>2515,00       |  |
| H 43                              | 75,61<br>67,09           | 75,50<br>61,97                       | Swississenob, 1961 afr.                      | 4 KED DR                                   | 1285,00                  | 1285,00                  |  |
| 3.64<br>35,88                     | 230,13                   | 229,04                               | Swissvator str.<br>Tochnology 5°             | 419,50<br>14,55<br>95,18<br>13,93<br>76,25 | 407,58<br>13,51          | 407,75<br>13,43          |  |
| 9,47<br>4,40                      | 28,61<br>32.69           | 28.65<br>57.43                       | Technogrowth Fd.                             | 75,18                                      | 87,90                    | 29.20                    |  |
| 5,19                              | 90,49                    | 91,07                                | Templeton Growth S"<br>Universal B.S sfr.    | 76.25                                      | 12.75<br>75.75           | 12.50<br>75.50           |  |
| M.85<br>M.60                      | 87,76<br>88,56           | 82.75<br>80,91                       | Universal Fund skr.<br>Useoc                 | 214,17                                     | 110,89<br>667,00         | 111,74<br>649,80         |  |
| 0,90                              | 39,67                    | 39,48                                | Vertegs-Kum (olio Kum                        | •                                          | -                        | •                        |  |
|                                   | 43,59                    | 65,49                                | ACTIVISATION PARTY                           | argustii (ii)                              | - CONCI                  |                          |  |
|                                   |                          |                                      |                                              |                                            |                          |                          |  |

| 5 | 37,875<br>8,125<br>32<br>30<br>24,375<br>74,125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Morgan J.P. Nos. Distillers Not. Semiconductor Not. Intergroup Novietas Inc. Corp. # NCR | 82,25<br>42,5<br>9,125<br>15,875<br>6,5<br>44,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 82,625<br>42,625<br>9<br>15,875<br>6,625<br>44,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kreditiossen Norsk Data Norsk Hydro Orldo/Borregoard Storebrand OSE ind. Index                                            | 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 204,5<br>215<br>142,5<br>390<br>290<br>373,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CSR (Theiss) Metals Expl. MiM-Haldings North Broken Hilli Octoridge Peka Wallsend | 3.1<br>1.1<br>2.68<br>2.7<br>0.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,1<br>1,07<br>2,44<br>2,72<br>0,85<br>6,84                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 32<br>30<br>24,375<br>74,125<br>74,125<br>74,125<br>74,125<br>74,125<br>74,125<br>750/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2<br>300/2 | Not. Toistillers Not. Semiconductor Not. Intergroup Novietes Inc. Corp. #                | 9,125<br>15,875<br>44,875<br>44,875<br>44,875<br>44,875<br>44,875<br>44,875<br>44,875<br>44,875<br>44,875<br>46,729<br>46,7298; 37<br>47,298; 37<br>47,50; 47<br>47,50; 47<br>4 | 9 15,875<br>6,425<br>44,5<br>44,5<br>44,5<br>20/12; 340/108<br>1280/6; 300<br>280/6; 300<br>280/6; 300<br>3,68; 4-260<br>0/528; 300<br>45, 150/5<br>71-500/10<br>8; 360/208<br>1398; 1200<br>1398; 1300/7<br>100/100G; 1300<br>150/5; 160/10<br>150/5; 160/10<br>150/5; 160/10<br>150/5; 160/10<br>150/5; 160/10<br>150/5; 160/10<br>150/5; 160/10<br>150/10G; 150<br>150/10G; 150/10G; 150<br>150/10G; 150/10G; 15 | Norsk Hydro Orlda/Borregoard Storebrand OSF Ind. Index  19 4- 20 21 22 23 24 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 | 142<br>388.5<br>288<br>571,44<br>10/48, 7-150<br>340/25G; No.<br>10/88; 310/5<br>10/20; 519/10<br>0/58; 4-140<br>10/58; 4-140<br>10/58; 4-140<br>1/5,8G; 65/4<br>1/5,8G; 65/4<br>1/5,8G; 65/4<br>1/5,8G; 50/2<br>1/6,15B; 50/2<br>1/6,15B; 50/2<br>1/16,15B; 20/3<br>1/16,15B; 20/3<br>1/16,15B; 30/3<br>1/16,15B; 30/3<br>1/16G; 190/1<br>1/16G; 190/ | 142,5 390 373,04 373,04 373,04 373,04 373,04 373,04 373,04 37208; 160/4 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 36; 320/36; 30/36; 320/36; 30/36; 320/36; 30/36; 320/36; 30/36; 320/36; 30/36; 320/36; 30/36; 320/36; 30/36; 320/36; 30/36; 320/36; 30/36; 320/36; 30/36; 320/36; 30/36; 320/36; 30/36; 320/36; 30/36; 320/36; 30/36; 320/36; 30/36; 320/36; 30/36; 320/36; 30/36; 320/36; 30/ | Metals Expl.<br>MilM-Haldings<br>North Broken Hill                                | 7, 1<br>7, 68<br>2, 7<br>0, 25<br>6, 9<br>1, 186<br>1, 186<br>1, 186<br>1, 208<br>1, 208 | 1,07<br>2,44<br>2,72<br>0,85<br>0,73<br>0,73<br>0,73<br>0,73<br>0,73<br>0,73<br>0,73<br>0,73 |
|   | 180/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .5; 190/1,5G; 200/0,9G; 4-                                                               | 150/150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.07 (CE)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |

41,125 66,875 29,575 26,25 13

20,625 49,125 31,75 24,625 21,75 41,625

37,125 27,25 58,25 120,625 12,75 18,125

27 59,625

First Chicago

General Dynamics General Bectric = General Instrument General Motors =

Gilletto Global Nat. Res. Gen. T. & E.

Heinz Hercules Hewlett Packard Homestake Mining Honeywell IBM #

Kerr McGee
Lehmann
Litton Industries
Lockheed Corp.
Loew's Corp.
Lone Star
Louisiana Land
LTV Corp.
McDermott &
McDonnell Doug.
Merck & Co. \*
Merrill Lynch
Mesa Petroleum
Minnesota M. \*
Mobil Oil
Morranto

inco Ltd. a 12,75
intend Steel 18,125
insp Resources Corp. 4,25
int. Tel. & Tel. 52,625
int. Paper \* 78,25
Ism Walter 43,75
Katser Aluminium 17,375
Kerr McGee 27,625

Grace Greyhound Grumman Halliburton

Puor Corp. Ford Motor

31,A25 35,25 40,25

76,625 3,125 73,625 128,875

55,75 32,375 16,875 13,75 64,375 36,75 7,125

53,75 54,25 76,125 29,75 35,625 70,5

49,75 37,75 37,875 8,125

| 170/58; 4-160/78; 7-160/158; VW 1-440/608; 460/478; 480/27,7; 500/20; 519/10,1; 529/7,4; 550/8; 579/5,68; 600/4G; 4-440/60G; 460/56,75; 480/42; 500/34; 529/25,5; 550/158; 600/12; 650/4,5; 7-460/708; 480/60G; 500/558; 550/42G; 600/208; Alcon 1-60/5,8G; 65/48; 70/28; 4-66/5,88, 70/3,58; 7-60/118; 65/8,68; 70/5,58; Chrysler 1-75/7,48; 80/58; 4-80/5,48; 8f 1-100/5,98; 4-100/9G; General Materia 1-140/158; 160/58; 7-160/88, 1824/1-240/198; 260/10G; 280/78; 300/4,2G; 4-260/188; 283/148; 300/68; Utesan 7-240/258; Norsk Rydra 1-35/6G, 40/2,6G; 45/1G; 50/0,808; 4-35/7,88; 40/4,1G; 46/2G; 50/1,6G; 7-40/5,7G; 45/3,58; 50/2,78; Philips 1-40/4,98; 45/2,38; 50/1,28; 55/1G, 4-45/4G; 50/2,1G; 55/1,88; 7-40/98, 45/5,48; 50/3,58; 55/2,28; Royal Dutch 1-180/16,58; 190/128; 200/58; 4-180/188; 190/16,158, 200/9,6G; Xerray 4-120/68; 7-110/158; 120/108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vertendsoptiones: ABG 1-780/5,7G; 300/11; 320/23G; 4-260/7,5B; 280/10,3G; 300/15,5G; 320/26G; 7-300/22B; BASF 1-240/2G; 250/3G; 260/7,9; 280/17,5; 270/25B; 4-240/6,2G; 260/10; 280/18; 300/37B; 7-300/40G; Bayer 1-240/48; 280/7; 270/12; 300/17,5; 310/24,8B; 4-260/6,6; 280/15,6, 300/20; 7-280/17;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 300/17.5; 310/24.88; 4-760/6.6; 280/15.6, 300/20; 7-280/17; 300/21G; Bay. Hype 1-600/498; 4-550/21G; Brew 1-550/11; 600/30; 4-550/17G; 600/35G; 7-600/40G; Commorzisk. 1-300/108; 312/18; 320/20; 352/29.5, 340/37.5; 4-280/12.58; 300/158; 320/30,68; 7-300/208; Conti 1-283/68; 300/7.5; 320/188; 4-300/12.7G; Onlinier 1-1100/258; 1200/46; 1300/125; 4-1100/37;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1700/55G; 7-1200/75G; De. Bubcock St. 4-170/88; Deutsche Bk.<br>1-790/18G; 750/198; 800/45; 4-750/30G; 800/558; 7-800/60G;<br>Degrace 7-450/15G; December Bk. 1-400/25; 4-280/158;<br>340/10G; 7-400/30G; Hoachet 1-740/4,5; 250/8,28; 260/128;<br>270/15; 290/368; 4-240/6,16; 260/17; 7-240/7,5; 240/72; Novech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1-120/2G; 130/7G; 140/10; 4-130/108; 140/158; Monstadt 4-400/10G; 440/25G; Kanthof 4-480/15G; MHD 4-200/278; Kl8cle-ter 1-70/2,5G; 75/6B; 80/9B; 85/14,5B; 90/188; 95/23,5B; 4-70/4,5B; 75/9B; 90/19,6B; 95/25B; 7-80/12; Letthquag St. 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 180/4G; 190/10G; 4-180/10G; Lutherns V; 4-180/30G; Under 1-750/10G; 4-800/40G; 7-800/60G; Morcedes 1-10/0/18G; 1100/35G; 1200/100G; Morcedes 1-10/0/18G; 1100/35G; 1200/100G; Morcedes 1-150/3, 140/5G; 170/11; 180/14G; 190/248; 4-150/4,5G; 160/8B; 170/15B; 180/18G; Nicedes 4-200/35G; 4-200/35G; Reserve 4-200/35G; 4-200/35 |
| don't 1-600/28; 700/10G; 4-700/20G; Perscha 1-900/23G; 1000/51G; 4-850/16G; 900/40G; Previous 1-240/358; 4-190/12,6G; EVIT St. 1-200/5G; 220/178; 4-180/68; 200/78; 7-220/198; EVIT Vz. 1-200/68; 4-180/68; Scherling 1-600/21G; 4-550/10G; 7-550/20G; Evit + Saiz 1-260/5,2G; 280/8G; 4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 260/6,8G; Stement 1-550/2,4G; 600/6,2G; 650/17G; 700/40; 4-500/2G; 600/11G; 7-600/16G; Thyssen 1-130/2B, 140/4,3; 150/6,2; 160/12G; 170/20B; 180/50B; 4-130/5; 140/8B; 150/10,6G; 7-140/9,9B; 150/12,2G; 160/20B; Velsa 1-250/4B; 270/6B,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 250/118; 290/158; 310/25; 4-250/10,758, 280/15G; VEW 4-150/6,2G; 160/108; VW 1-440/10; 460/14; 469/148; 479/20; 480/25; 500/458; 4-420/8,6G; 440/12,5G; 460/21G; 479/29G; 500/51,1;529/63G;7-460/25G;480/50G;500/558; Alcan 1-65/68,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 75/159; 4-85/79; 7-85/7,98; Chrysler 1-70/3,6G; 75/5G; 80/10G; 85/138; 4-75/68; 80/128; 7-70/78; 75/118; 6F1-160/12,68; General Peters 1-150/68; 160/38; 4-150/29G; 170/498; 7-140/208; 4-150/29G; 1-740/258; Licens 1-150/66; 7-50/728; 309/608; 4-760/248; 7-740/258; Licens 1-40/28; 7-740/258; Licens 1-40/28; 7-740/258; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28; 1-40/28;  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 500/34; 529/25,5, 550/158; 600/12; a50/4,5; 5; 500/558; 550/42G; 600/208; Alcon 1-1/28; 4-66/5,88, 70/3,58; 7-60/118; 65/8,68; 1-75/9,48; 80/58; 4-80/5,48; 84 1-100/5,98; Motore 1-140/158; 160/58; 7-160/88, 1824/5; 280/78; 300/4,2G; 4-260/188; 283/148; 40/258; Norsk Rydro 1-55/6G, 40/2,6G; 45/7,88; 40/4,1G; 46/2G; 50/1,6G; 7-40/5,7G; 7481pe 1-40/4,98; 45/2,38; 50/1,28; 55/1G, 55/1,88; 7-40/98, 45/5,48; 50/3,58; 55/2,28; 180/16,58; 190/128; 200/58; 4-180/188; G; Xarrez,4-120/68; 7-110/158; 120/108.                                                                                                                       | Frenchister: 21. 10. 1986  Kautiopticaen: 7 5/4 Bund 22 K/90): APR87-106/3G; 110/0,30G; OKT97-106/3,5G; 108/2G; 7 1/2 Bund 36 SM (91): APR87-106/2,5G; 108/0,80G; 110/18; OKT97-106/3,2G; 108/1,7G; 8 1/2 Bund 82 (92): APR87-110/3G; 112/1,2G; OKT87-112/2,2G; 114/1G; 8 3/4 Bund 82 (92): APR87-112/2,5G; 114/0,70G; OKT87-112/3,2G; 114/1,7G; 7 1/2 Bund 85 I (73): APR87-106/3,2G; 106/3,2G; 100/1,3G; OKT87-106/4,2G; 100/2,5G; 110/1,5G; 8 Bund 85 (95): APR87-106/3,2G; 110/1,2G; OKT87-106/3,2G; 110/3,3G; OKT87-106/4,2G; 110/1,5G; APR87-106/3,2G; 112/1,3G; OKT87-106/4,2G; 7 1/2 Bund 84/94: APR87-106/3,2G; 108/1,3G; OKT87-104/3,3G; 106/2G; 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABG 1-780/5,7G; 300/11; 520/25G; 4-<br>5; 300/15,5G; 320/26G; 7-300/22B; BASE 1-<br>0/7,9; 280/17,5; 270/25B; 4-240/6,2G; 260/10;<br>-300/40G; Beyer 1-260/48; 280/7; 290/12;<br>3; 4-260/6,6; 280/15,6, 300/20; 7-280/17;<br>po 1-600/49B; 4-550/21G; BMW 1-550/11;<br>600/35G; 7-600/40G; Commorable, 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1/4 Sund 85 N (75): APR87-104/3,5G; 106/1,7G; 108/0,30G; OKTEV-104/4,5B; 106/3B; 108/1,7G; 6 3/4 Synd 65 (75): APR87-102/2,3G; 104/0,80G; OKTEV-102/3,8G; 104/2,3G; 106/1,7G; 6 1/2 Sund 85 (75): APR87-100/3,2B; 102/1,2B; OKTEV-100/4,3B; 102/2,7B; 104/1,5B; 7 1/8 Subs 65 (75): APR87-102/2/G; 104/1,7B; 104/0,30G; OKTEV-102/4,5B; 104/3B; 104/1,5B; 7 Post 65 (77): APR87-102/2,5B; 104/0,80G; OKTEV-102/4B; 104/2,5B; 104/1,3B,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 320/20; 352/29.5, 340/37.5; 4-280/12.58; 7-300/208; Contl 1-282/68; 300/7.5; 320/188; or 1-1100/258; 1200/46; 1300/125; 4-1100/37; 6G; Dt. Bebeock St. 4-170/88; Deutsche Bk. 1; 800/45; 4-750/30G; 800/558; 7-800/60G; G; Dreedmar Bt. 1-400/25; 4-280/158; 3; Hoacht 1-240/4.5; 250/8.28; 260/128; 240/6.16; 260/17; 7-240/7.5; 260/72; Hoacht 140/10; 4-130/108; 140/158; Marxiadt 4-Kanthof 4-480/15G; MHD 4-200/276; (UScle-68; 80/98; 85/14,58; 70/188; 95/23,58; 4-719.48; 95/23,58; 4-719.48; 95/23,58; 4-719.48; 95/23,58; 4-719.48; 95/23,58; 4-719.48; 95/23,58; 4-719.48; 95/23,58; 4-719.48; 95/258• 7-80/12; Authorized St. 1- | Vortesstroptionen: 7 3M Board 22 RFTs: APRET-108/1.5G; 110/7.5G, OKTET-108/2.5G; 110/3.5G, 7 1/2 Board 22 1M (91); APRET-108/2.G; 110/3.G; OKTET-108/3.G; 110/4.2G; 8 1/2 Board 22 (92); APRET-112/3.G; OKTET-112/3.5G; 114/4.5G; 8 3/4 Sound 22 (92); APRET-114/2.G; 114/3.5G; OKTET-114/4.G; 116/5.2G; 7 1/2 Board 25 1 (93); APRET-108/1.8G; 110/2.5G, OKTET-108/3.G; 110/4.2G; 8 Board 25 (93); APRET-112/2.3G; 114/4.8G; OKTET-110/3.2G; 112/4.5G; 114/4.6G; 8 1/4 Board 25 V (93); APRET-112/2.3G; 114/3.5G; OKTET-110/3.G; 112/3.8G; 114/5.G; 7 1/2 Board 34/94; APRET-108/3.5B; 110/3.G; OKTET-108/2.8G; 108/3.5G, 110/4.5G; 7 Board 25 1 (95); APRET-108/2.8G; 108/3.5G; 110/4.5G; 7 Board 25 1 (95); APRET-108/2.8G; 108/2.3G; 108/4.3G; OKTET-104/3.2G; 104/4.5G; 108/4.3G; OKTET-104/3.2G; 104/4.3G; OKTET-104/4.3G; 104/4.3G; OKTET-104/4.3G; 104/4.3G; OKTET-104/4.3G; 104/4.3G; 1 |

| 78): APREF-112/2,3G; 114/3,5G; OKTEF-110/3G; 112/3,8G; 14/5G; 7 1/2 Bund \$4/94; APREF-108/3,5B; 110/3G; OKTEF-08/2,8G; 108/3,5G, 110/4,5G; 7 Bund \$5   (75): APREF-08/2,8G; 108/3,5G, 110/4,5G; 7 Bund \$5   (75): APREF-08/3,5G; 108/4,3G; OKTEF-104/3,2G; 108/4G; 08/5,3G; 7 1/4 Bund \$5   (75): APREF-104/3,2G; 108/4G; 08/5,3G; 7 1/4 Bund \$5   (75): APREF-104/3,2G; 108/3,7G; 108/4,2G; 6 3/4 Bund \$5   (75): APREF-104/2G; 106/5,5G; OKTEF-102/3G; 104/4G; 106/5G; 6 1/2 bund \$5   (76): APREF-104/2,5G; 106/4,8G; OKTEF-102/3G; 04/4G; 104/5,5G; 7 1/8 Bunds \$5   (75): APREF-104/1,5G; 04/4G; 104/5,5G; 104/4G; 104/5,5G; 04/4,5G; 04/4, |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unge Aktien  witer Herman \$100, VAB 27008. Desettiont: SMW 575, relations. 2380, Lehnkering 210, O & K 129, Thügo 450G. resident: SMW 578, Frankona Vz 639, Fucht St. 178, Fucht Vz. 601, Galdschm. 225, Magdeburger Feuer NA 5001. Magdeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 4-             | Goldschm. 238G, Lehnbering 210, O & K 129, Thugo 450G.                                                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.<br>G:       | Frenkfiert: BMW 578, Frenkond Vz. 659, Fucht St. 170, Fucht Vz. 1607, Galdschm. 225, Magdeburger Feuer NA 5007, Magdeb- |
| <del>2</del> , | NAME COME I GAVE PRODUCTOR SALE BENEVIOLES, COME &                                                                      |
| G;             | 468G, Ymas Vz. 171,5. Hambergs Minches: Marcedes 1075,<br>Stumpf 125G, VAB 2600bG.                                      |
| <b>8</b> ;     |                                                                                                                         |
| B,             | Secondario Dissolderi: FAG 15,5. Frenkfort: FAG 15,5. Ofiverti 0,01. Müschetz Brettgest: Alig. Renten _D" entf.         |

| evisenmärkte |  |
|--------------|--|
|--------------|--|

Der freundliche Grundton für den Dollar blieb am 21. Oktober erhaiten und strahite auch auf die anderen Wahrungen auf Die Leitwährung erreichte fost die Marke von 2,00, fiel aber später bis 1,9920 zurück. Die Bundesbank wurde weder im Freiverkehr noch zur Notiz von 1,9935 gesehen. Für die Bele stigung wurde teilweise die günstige Prognose für des US-Bruttosoziciprodukt im dritten Quertal angelithrt. Auch die gestrigen Pohl-Außerungen zur Situation wurden noch genannt. Das Britische Plund profitierte auch von etwas audehanden Rohölpreisen und kom mit 2,859 zur Notiz. Unter der Freiverkehrswährungen wurden der Australische Dollar, der Hangkong-Dollar und der Rand feverisiert. US-Dollar in: Amstorcium 2,2530; Brüssel 41,405; Paris 6,5315; Malland 1379,75; Wien 14,017; Zürich 1,6334; fr. Pfund/DM 2,727; Pfund/Dollar

### Devisen und Sorten

|                                                                  | Patit-   | Franki.         | Dottle.             | Wochs.         | leries"                          |               |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------|----------------|----------------------------------|---------------|
| 21.10.1986                                                       | satz     | Geld            | Brigi               | Audi.<br>Kangi | Ankori                           | Yash          |
| New York                                                         | 5,50     | 1,9895          | 1,9975              | 1,984          | 1,94                             | 2             |
| London <sup>2</sup>                                              | 11,0     | 2.852           | 2,866               | 2.807          | 2,79                             | 2             |
| Dublin                                                           | 16,5     | 7,720           | 2,734               | 2,651          | 2,64                             | 2             |
| Montreal                                                         | 8,58     | 1,4286          | 1,4366              |                | 1,36                             | 1,            |
| Amsterd.                                                         | 4,50     | 68,365          | 88.585              | 88.29          | 67,50                            | 89,           |
| Zurich                                                           | 4,00     | 121,54          | 122,14              | 122,06         | 120.50                           | 124,          |
| Britsel                                                          | 8,00     | 4,805           | 4.825               | 4,778          |                                  | 4,            |
| Ports                                                            | 9,50     |                 | 30,615              |                |                                  | 31,           |
| Kopenh.                                                          | 7,00     | 74,51           |                     |                | 25.50                            | 27.           |
| Oslo                                                             | 8,00     | 27,145          | 27,265              | 26,55          | 25,25                            | 28,           |
| Stociet.                                                         | 7,50     | 28,97           | 29,13               |                | 26,00                            | 27,           |
| Mailand                                                          | 12,0     | 1,4395          |                     |                | 1,405                            | 1.4           |
| Wien                                                             | 4,00     | 14,194          | 14,234              | 14,171         | 14,11                            | 14            |
| Madrid                                                           | 8,00     | 1,496           | 1 506               | - 1,473        | 1,45                             | 1.            |
| liesobon"                                                        | 14.5     | 1,354           |                     | 1,519          | 1,00                             | 1,            |
| Tokio                                                            | 3,50     | 1,282           |                     | 1,785          | 1.24                             | . 1.          |
| Heisinki                                                         | 8.50     | 40.81           |                     | 40215          |                                  | 41.           |
| Belgrad* **                                                      | -        |                 | -                   | _              | 0.20                             | 10.           |
| Budgo.                                                           | -        |                 | -                   | · _            | 2,48                             | 4.            |
| Wildello **                                                      | 20,5     | 1,448           | 1,502               | _              | 0.65                             | 1.            |
| Ankere* **                                                       | _        | -               | -                   |                | 0,19                             | . 0           |
| Sychov"                                                          | _        | 1,2585          | 1,2775              |                | 1,20                             | 1,            |
| Whennbo "                                                        | 10.5     | 0.873           | 0,907               | _              | 0,67                             | D.            |
| Hangkong *                                                       |          | 25,39           | 25,67               |                | 23,50                            | 30            |
| Altes in Hund<br>Tratten 60 bi<br>begrenzz ges<br>Mitgeteilt von | is yu ic | Doller;<br>ige; | *1 Plun<br>sicht an | itlich ac      | Lim; <sup>4</sup> Ki<br>tiert;** | Ente<br>Sinta |



# Haben Sie je von akustischer Entkoppelung gehört?

Auf der Landstraße. Alles, was Sie hören, ist der kultivierte Klang des 6-Zylinder-Triebwerks Ihres neuen 7er BMW. Sie beschleunigen. Lautlos. Schalten wieder herunter. Lautlos. Durch eine neuartige Aufhängung am Getriebe und am Fahrzeugboden hält der Schalthebel Vibrationen und Geräusche vom Innenraum fern. Die akustische Entkoppelung des Schalthebels ist aber nur ein Ergebnis der intensiven Feinarbeit für das besonders niedrige Innengeräuschniveau.

Die Straße vor Ihnen wird plötzlich uneben, fast holprig. Sie

spüren es kaum. Denn auch die Hinterachse ist durch die elastische Aufhängung so gelagert, daß keine Schwingungen in den Fahrgastraum übertragen werden. Die Reifenabrollgeräusche an der Hinterachse nehmen Sie ebenfalls nicht wahr. Dafür

sorgt die schallisolierte Trennwand zwischen Innen- und Kofferraum.

Sie lassen Ihren Blick durch den Innenraum schweifen.

Die luxuriöse Ausstattung mit Stoff fällt angenehm auf. Selbst die Unterverkleidung der Schalttafel ist

mit Stoff ausgekleidet. Genauso wie die Seitenteile der komfortablen Sitze. Überall sorgen die großzügig verwendeten Stoffe für gedämpfte Innengeräusche. Entspannt lehnen Sie sich in Ihren Sitz zurück und genießen das exklusive Gefühl, das leiseste aller vergleich-

baren Automobile der Welt zu bewegen.

Die neuen 7er. Kauf, Finanzierung oder Leasing -Ihr BMW Händler ist der richtige Partner.

Freude am Fahren

| Monn  | Sia          | mohr  | üher    | don     | nauan    | 70r   | DI/M/  | wissen           | Woller | condo      | n (  | مزو  |
|-------|--------------|-------|---------|---------|----------|-------|--------|------------------|--------|------------|------|------|
| VVCIA | SIC          | HICH  | unci    | UCII    | Heuell   |       | DIAIAA | AA122CI I        | AAOHCI | i, ochuc   | 71 · | OIC  |
| oitta | diaca        | n Cou | mon s   | an die  | untor    | actoh | anda   | Adresse.         | Sio o  | rhatton    | da   | nn'  |
| DIFFE | <b>UICSC</b> |       | ihoii a | all ult | 5 Uffici | 12141 | CHUE / | <b>TUI C33C.</b> | SIC C  | si Hailell | uai  | # 1. |

Name:\_

Straße:\_\_

Vorname:\_\_\_

☐ Videofilm VHS Beta 2000 V8 gegen Schutzgebühr von DM 13,zzgl. DM 3,50 Nachnahmegebühr

☐ ausführliches Informationsmaterial ☐ einen Probefahrttermin.

(Zutreffendes bitte ankreuzen.)

PLZ: BMW AG, Kundeninformation CHC, Leuchtenbergring 20, 8 München 80

| ### Col. 17   17   17   17   17   17   17   17 | F 644 dot 85/75 191.9 101.9<br>F 644 dot 86/76 98.5 98.5 Nacta des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ion massiven Auslandschgaben am Wockenbeginn kam es im Bereich   20   20   20   20   20   20   20   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ## del 83/75   1866   105/75   74 del 85/77   104 del 83/75   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104  | 87.5 97.55 00G 100.25G 93 99.56G 104.75G 104.75G 06.75 104.75G 06.75 100.85 06.75 100.85 07.5 100.85 07.5 100.85 07.5 100.85 07.5 100.85 07.5 100.85 07.5 100.85 07.5 100.85 07.5 100.85 07.5 100.85 07.5 100.85 07.5 100.85 07.5 100.85 07.5 100.85 07.5 100.85 07.5 100.85 07.5 100.85 07.5 100.85 07.5 100.85 07.5 100.85 07.5 100.85 07.5 100.85 07.5 100.85 07.5 100.85 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 07.5 100.75 0 | 7/2 **W* tot For BAYS 7/6 Webbook 71.86 B 1907 6% doj. 72.87 6% doj. 73.88 6% doj. 77.87 6% doj. 77.87 5% doj. 78.88 6% doj. 78.89 7% doj. 80.90 1136 1136 1137 1136 1137 1138 1137 1138 1137 1138 1138 1137 1138 1138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F 7 dg, 85                                     | G F Mitsur 82 5 270 276 F 3½ dgl. 84 c. F 3½ Nipp. Shir S 3½ N | D. #4 85 m.O. 1846  S. A.O. 1846  S. A.O. 1846  S. A.O. 1856  S. A.O. 18 | Fa Expert Day 84.79 Na Exp | 100.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7% Suminator F 82/90 103 163G 7% Suminator F 82/90 103 163G 7% Suminator F 82/90 103 163G 16% Sventric Ex. \$1/91 18%,57G 18%,75 9% doi: \$2/87 18%,57G 18%,75 9% doi: \$2/87 19% 115 115 4 TVC-Enable: 78/96 105G 1096G 7% Union E.Fenned 35/92 16%,1 19%G  Anneclarity: 78/96 10%,1 19%G  Anneclarity: 78/96 10%G  A |



Deshalb arbeiten die meisten deutschen Steuerberater mit einem Personal Computer von Olivetti. Die Wahl fällt dabei in zunehmen-dem Maße auf das Spitzenmodell – den M28.

Andererseits unterstützt der M28 das hochentwickelte Betriebssystem XENIX und ist damit eigentlich schon mehr als ein Personal Computer: Er eignet sich zum Beispiel als Mastersystem, an das Sie bis zu 4 Arbeitsplätze anschließen können.

mit DATEV-\_

Rufen Sie an: Telefon 0130/7273 Zum Ortstarif können Sie:

- mehr über den M28 erfahren
- Informationsmaterial anfordern
- den nächstgelegenen Olivetti-Händler erfragen



البيات

A- 34 . .

"Angle ber

47,65-47,75 ELEKTROLYTKUPFER für Leitzwecke 48,30-48,45 DEL-Not. 270,12-272,15 267,2

Messingnotierungen

Edelmetalle

20.10 GOLD (DM/kg Feingold Incl. MWSL)

GOLD (Frankfurter Börsenkurs) (DM/La) 27540

GOLD (DM/kg Felogold)

(Basis Londoner Fixing)

(DMIg)

Bank-Vktpr.

Rückn.-Pr.

Deg.-Vktpr. Rückn.-Pr.

67.25-70.25 SILBER (DM je kg Feinsilber)

65 DO-66 DO

263-264

21.10. 39,758

DEL-Not.\*

48,85-49,10 49,56 BLE in Kobein

\$0.R0

51.29

352-554 2406

48,20-48,35 48,90-48,92

49,40-49,75

50,80-51,00 51,50-51,40

570-580 549-553 551-554 2413

KAUTSCHUK New York (c/lb)

1-229 cool signaphati

WOLLE Restalx (F/kg) Kammiz. 21.18.

Umsatz

WOLLE Loadon (Neus). c/kg) — Kreuzz. 21,18.

BÖRSEN UND MÄRKTE

Warenpreise - Termine

Wolfe, Fasera, Kautschuk Deutlich fester schlossen am Montag die Gold- BAUMWOUS How York (c/lb) ınd Silbernotierungen an der New Yorker Conex. Zu Aufschlägen kam es auch bei Kupfer. Marz Durchweg um das Limit niedriger notierte Kaffee. Mai Schwächer ging Kakao aus dem Markt

Setreide/Getreideprodukte Ole, Fette, Tierprodukte ,VEIZEN Chicago (c/bush) 29.18. ERDNUSSÖL New York (c/lb) Sudstacten fob Werk 283.25-283.00 274,50-277,00 271,00-271,00 256,00-256,50 266.50-267.00 251.50-252.00 27,00 MAISOL New York (c/lb) JEIZEN Wiseloog (con.S/t) 192,46 SOJAOL Chicago (C/Ib) சு Duru.¬ OGGEN Winsipeg (con.S/t) 14,95-14,98 Dez 15,12-15,15 100,50 Mb/z 15,75-15,76 15.38-15.40 IAFER Winnipeg (con. S/t) 15,95-16,00 BAUMWOLLSAATÓL Mew York (c/lb) Masimippi-Tol fob Werk.

HAFER Chicago (c/bush) 127,50 128,00 SCHMALZ Chicago (c/fb) 151,00-131,25 loco lose Choise white hog 4 % fr. F. 10,75-11,00 SISAL London (\$/t) cif our. Houpthölen AAIS Chicago (c/bush) 361 168,00-167,75 165,75-164,00 TALG New York (c/tb) 175,50-175,00 top white 178,25-178,00 184,50-184,25 182,00 11,25 SEIDE Yokohoma (Y/kg) AAA ab Lager FRSTE Winnipeg (con.S/1) yellow max, 10% fr.F 8,75 Okt. 82,60 SCHWEINE Chicago (c/lb) Okt. 55,00-55,20 55,15-55,25 KAUTSCHUK Lendon (p/kg) 52,90-53,10 20,10 50,35-50,50 spor 50,15-50,25 SCHWEINEBÄUCHE Chicago (c/lb) Febr. 67,85-69,70 6 Mikrz 68,60-68,40 6

174,50-175,00 474,25-473

2260-2265 2250-2255 Jul 2170-2175 2185-2190 Aug. LEINSAAT Wiselpeg (con. S/t) 20.10. 1512-1513 (Okt.

1570-1571 (Stroits-Sing, S 1405.00 115.50-114.00 (KOKOSÓL Rotterdam (S/Igt) - Philippinen

69,65-69,50 RSS 3 Nov. 68,45-68,10 Tendenz: ru 67,76-68,70 Tendenz: ruhig 227,50-228,50 223,50-224,50 Tendent ruhig 503,0-502,75 505,5-506,0 12 Man. PLATIN (£/Feinunze) SO3ASCHROT Chicago (5/sht)
Old
146.5 Mengenangaben: 1 trayounce (Feinunze) = 31,1035 g; 11b = 0,4536 kg; 1 R. - 76 WD - (-); BTC - (-); BTD - (-) 148,4-148,1

**New Yorker Metallbörse** Westd. Metalinotierungen 234,15-234,44 237,30-237,45 234,48-234,62 PALLADIUM 87,10-87,38 f. Handl-Pr. 725,10-727,96 720,60-725,44 736,20-736,49 Nov

428,50-429,30 168,23-171,0 Zian-Preis Penang

KUPFER (c/lb) 60,25-60,35 59,75-59,90 26.19. Jan. 59,95 40,20-40,30 60,70 60,95 60,75-60,80 270,12-272,13 267,25-749,23 95,50-96,50 95,25-96,25 ALLIMINIUM für Leitzwecke (VAW)
Rundb. 455,00-458,50 455,00-458,50
Vorz.dr. 464,00-464,50 464,00-464,50
" Auf Grundlage der Meldungen Brer höchsten und niedrigsten Kaufpreise durch 19
Kupterverarbeiter und Kupterbeisteller 817,00-818,00 822,50-823,00 828,00-828,50 951,50-832,00 3 Mon. mitt. Kesse 304,50-305,00 307,50-308,00 304,50-305,00 304,50-307,00

3 Mon. 304,30-32,50-924,00 KUPFER grade A (£/t)
761-263 PMIL Kosse 924,00-924,50 923,50-924,00 948,00-948,50 948,00-948,50 930,00-931,00 930,00-931,00 Monate 954,50-955,00 KUPFER-Stondord Deutsche Alu-Gußlegierungen 905,00-905,50 906,00-910,00 mitt, Konse 933,00-935,00 926,00-927,00 20.10. ZINK Highergrade (£/t) 255-260 mkt. Kasse 613,00-614,00 257-262 3 Monate 609,50-610,00 ZINN (£/t) 302-307 mkt. Kasse oueg. 618,00-618,50 3 Monote QUECKSILBER (S/FL) WOLFRAM-ERZ (S/1-Einil.) Energie-Terminkontrakte

41,25-41,50 42,65-42,60 45,85-44,00 44,30-44,40 42,35-42,70 43,80-44,10 44,95-45,25 27330 Jan. 26590 Febr. 45,60-46,00 28670B GASOL-London (5/t) 128,50-129,00 125,00-124,25 151,50-131,75 128,25-128,50 362,60 Febr. 351,50 März 378,608 April

42,65-42,80 43,30-43,50 43,45-43,75 42,75-42,89 43,90-44,00 Dollar-Anleihen York (S/Barrel 14,77-14,85 15,10-15,14 15,20-15,23 15,22-15,25 15,20 15,70-15,73 15,72-15,73 15,72-15,75 Forties North Brent 17.19. | Bonny Light

Kartoffela Euro-Yen 64 ALCOM F 64 ALSIGNES 74 ADS 94 7 Austria 95 7 BP 92 6% Denmark 7 Denm Bt. 9; 7 Dow Chem. 6% EDF 95 150,00 421,10-423,50 Nov. 424,50-426,40 Morz 427,50-430,00 Mol 561,50-566,30

Die zunächst nochmals erweiterten US-Dollar-Deports bildeten sich om 21 10 im Togesverlauf wieder etwos zuruck. 1 Monat 0,32-0,22 0,64-0,62 2,30-0,90 Plund/Dollar Plund/DM 1,63-1,80 5,30-3,70

Geldmarktsätze

Redormonsschluß 14,30 Uhr

**Devisenterminmarkt** 

Geldworktsätze im Handel unter Banken am 11.18 . Tages-Geldmantients im Handel unter Sanken am 21.10. Tagetgeld 4,50-4,40 Prozent; Monatsgeld 4 45-4,60 Prozent, Dreimonatsgeld 4,45-4,60 Prozent. FISOR 5 Man 4,65 Prozent, 6 Mon
4,65 Prozent
Privateliskostsätza am 21.10 · 10 bis 79 Tage 5,65 G-2,968
Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,65 G-2,908 Prozent. Diskostsatz
der Sundesbank am 21.10. 3,5 Prozent, Lombardsatz 5,5
Prozent Euro-Geldmarktsätze

Medrigst- und Hochstlurse im Handet unter Banken am 🔭 🎎

51-61

5. ..... 42 -41 4':-474 6'0.630 Ostmarkians om 21 10 (je 100 Mark Ost) – Berlin Ankauf 16,50, Verkauf 18:00 DM West, Frankfurt Ankauf 15,25, Ver-kauf 18,25 DM West

Edelmetallmünzen in Essen wurden am 21 10 folgende Edelmetaltminispreise Verkouf Preis ju inkl.MerSt Grazen 20 ffr Napoleon 20 sfr Vreneli

1: Savereign (E il)
1 Savereign Neu
1 Savereign All
100 Kronen Ostor
20 Kronen Ostor 3 6610 7 5720 7 3220 30,4880 6 0780 3,0480 13,7700 3,4470 7,7423 4 Dukaten Oster 1 Dukoten Oster 10 Rubel Tacherw

756,50 199,50 218,58 141,36 240,54 243,96 963,30 200,64 107,16 453,72 114,00

Hess, Lobit 248 1 7 05 27 73 Hers Labk 251 Hass Lobk 255 26,23 Hess. Ldbl. 256 SGZ-Bank 60 6 66 6 70 7,36 7 14 WestLB 600 25.95 WestLB 603 1601 WestLB &De 1 8 04 4 AU 5 70 WestLB 500 16.7 89 114.35 WestLB 501 WestLB 504 141,85 1,10 91 WestLB 505 19.92 294,72 74.5.00 116.00 Atl. Richfield 4 2 97 B.S. Compbet Soup \$ 100 21 4 92 \$ 100 15 1 99 47,00 Prud Realty **DuPont Overs** Gulf Oil (AAA) Gen Elec (AAA

**Euclesschutzbriefe** (Zinstout vom 1. August 1986 an, Zinsstattet in Prozent jahrlich, in Klammern Zwischenrenditen in Prozent für die jeweilige Besitzdauer): Ausgabe 1986/7 (Typ. A) 5,50 (3.50) - 4,50 (3.99) - 5.00 (4.31) - 6,00 (4.70) - 7.00 (5.12) - 8,00 (5.53). Ausgabe 1986/8 (Typ. B) 3,50 (3.50) - 4,50 (4.00) - 5,00 (4.33) - 6,00 (4.75) - 7,00 (5.19) - 8,00 (5.54) - 8,00 (5.99) Finanzierungsschitze des Bundes (Renditen in Prozent): 1 Jahr 3,80, 2 Jahre 4,50 Bundesobligationen (Ausgabebedingungen in Prozent): Zins 5.25 (Kurs 98.50) Rendité 5,60

Kurs Rendite

7.01 9.70

5,5C

5.50

2,70

6.50 7.00

Preis Datum 21,10, in %

139.00

82.03

56,58

58,17 39,50

4800

25 1 95

2 7 90

1895

1 6 95

1 6 00

14.95

100,00

100,00

Nullkupon-Anleihen (DM)

8W-Bank E.69

Doutsche Bk

DSL-Bank R 264 DSL-Bank R 265

DSL-Book R.266

Hog. Labl. A.1 Hoss Labl. 245

Hoss Ldbk 245

Hoss Ldbk 247

Renditen und Preise von Pfandbriefen und KO

4,70 [4,70] 100,3 101,2 102,1 103,1 104,0 105,0 5,10 (5,00) 99,80 101,5 103,4 105,2 107,7 108,9 5,40 (5,36) 98,65 701,4 104,1 106,6 109,5 712,2 5,75 (5,67) 97,05 100,9 104,0 107,5 117,0 114,5 6,00 (5,98) 95,40 100,0 103,8 108,0 117,2 116,4 6.20 16 151 93 64 99.00 103.4 108.3 113.7 118.0 6.50 16 451 91.25 96.70 107.7 107.7 113.1 118.5 0.86 16.75) 38 60 94.60 101.2 106.5 112.5 118.5 698 (6,95) 86.50 93.00 100.2 106.0 712.5 119.0 7.01 (6.78) 85.25 92.25 99.95 106.2 113.2 120.2 7.25 (7.20) 79.05 87.95 96.90 105,8 114,7 125.6 Die Rendite wird auf der Basis aktueller Kupons berech

"Autgrund der Marktrendite errechnete Preise, die von den amilich notierien Kursen vergleichbarer Papiere abweichen Commerciania Rectaminden: 112 015 (117,180) Performance-Regionisdon: 247,661 (247,650)

New Yorker Finanzmärkte 5,819-5,875 20 Out 30-59 Tage 60-270 Tage Commercial Paper (Direktplemerung)

Milgetell: von der COMMERIBANX

30 Tage a0 Tage 90 Tage Commercial Paper (Hondlerplatierung) Certificates of Deposit : Monat 2 Monate 3 Monote o Monate 12 Monate US-Schotzwechsel 13 Wochen Zo Wochen US-Staatsonleine 10 Janre US-Diskontsat:

Caterp Fin (AA

9'4 Aken 87 9'4 Aken 89 6'4 Aken De87 10'3 BFG bax90

6's fceland

43.2353 7.08184 2.35297 0.731759 7.83922 6.81949 1440.39 0.765485 1.76827 14.6341 138.545 7.16794 7.65054 1.45640 153.300 5.06244 167.090 140.342 SZR-Werl

VERSTEIGERUNG vegen Einschrankungen der Aktivitaten in der Niederlande

**GROSSE FREIWILLIGE** 

im Auftrage der Direktion der Firma **ARAMCO OVERSEAS COMPANY** 

Plesmanlaan 100 (neben Holiday Inn) - Leiden (ca. 30 km von Den Haag entfert)

AM MONTAG 3. UND DIENSTAG 4. NOVEMBER 1986 jeweils. morgens ab 09.30 Uhr im 'Holiday Inn' Hotel, Haagse Schouwweg 10 in Leiden (Holland). Zur Versteigerung gelangen u.a. 'ASMETA' TYP 15 NEUWERTIGE QUALITÄTSBÜROMÖBEL (November 1984)

u.a. 600 Schreibtische, ca. 525 Konferenztische, 100 Computertische, 600 Rollschränke. 1400 neuwertige div. Stühle, 70 Konferenzstühle mit Leder- oder Stoffbezug

NEUWERTIGE DRUCKEREIMASCHINEN (1984) u.a. Offsetmaschinen, Sortiermaschinen, Papierschneidemaschine, Zeichnungenlichtpausemaschinen, Paternosterkasten, 80 microfichereaders, usw., usw.

KAPITAL 'IBM' COMPUTERCONFIGURATION (1980-1984) bestehend aus u.a. 8 MAGNET TAPE DRIVE UNITS Typ 3420/ 3, 3420/8, mrt Steuerschrank, 3803/2; 4 LOCAL TP CONTROL UNITS, 3274/31A/8 en 3274/31D/8, 32 ports E.A.: 16 DISC DRIVE UNITS, 3350A2F. 3350A, 3350B: PROCESSOR 3033N. 8 meg., 12 channels:

COM-RECORDER 'Datagraphics'; 'Datagraphics' collator duplicator (card to card):

BESICHTIGUNG: Freitag 24. Oktober 1986 von 9.00 bis 16.00 Uhr und Samstag 1. November 1986 von 10.00 bis 16.00 Uhr. Plesmanlaan 100 in Leiden (Holland). FOTOKATALOG auf Anfrage:

TROOSTWUK

ARNOLD TROOSTWIJK GMBH & CO. K.G. Auktionatoren und Taxatoren Arnold Troostwijk, Auktionator - HRA 8456 Düsseldorf Buro Düsseldorf, Elberfelder-strasse 4, 4000 Düsseldorf Telefon 0211 32.85.22 - Telex 08588140 rake d Büro Amsterdam, Telefon 0031 (0) 20 46.32.01 Telex 14692 arto nl

Die Küche wird immer raffinierter.

Also muß auch der Gast raffinierter werden.

Die Gault-Millau Tester haben in den deutschen Spitzenrestaurants für alle Gaste gegessen und daruber geschrieben, Denn: Besseres Wissen erhöht die Lust am Essen. Der neue Gault-Millau Guide Deutschland.

965 Restaurants getester und kommennen. 475 Hotelempfehlungen

GESCHÄFTSVERBINDUNGEN

### **European Manufacturing Base**

116,45-116,65 LEINSAAT Retterdom (5/t) - Kanada Nr. 1

A substantial UK company involved in manufacturing 器precision engineering products has spare capacity/ space in its operation located in Belgium.

The facilities available include: modern office accomodation, up to date communication systems and staff fully conversant in import/export procedures; factory with machining, assembly and test facilities, together with spacious stores and warehousing. There is easy and immediate access on to the autoroutes into France/Germany/Holland.

We would consider manufacturing a product under licence, a joint venture, or providing warehousing and distribution facilities.

Any company interested in the above possibilities should contact us under V 6100 WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Ehemaliger Wirtschaftsmanager

(selbst. Unternehmer und Geschäftsführer im Vorruhestand) auf allen Gebicten versiert und belastbar, hat

mit jüngerem Kompagnon

noch Kapazitäten frei. Repräsentanz für ganz Bayern möglich. Gut eingerichtetes Büro und gegebenenfalls Telex vorhanden. Zuschr. erb. u. X 6102 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### Abonnieren Sie DIE WELT

- Ihren täglichen Informationsvorsprung

An: DIE WELT, Ventrieb, Postfach 30.58 30, 2000 Hamburg 36 Bitte liefern Sie mir vom nächsterreichbaren Termin an bis auf weiteres DIE WELT zum monatlichen Bezugspreis von DM 27.10 (Ausland 37.10, Luftpost auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen

Vomame/Name: Straße/Nr.: PLZ/Ort:

Datum Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Lesenswerter denn je

Unterschrift:

Sie haben das Recht, eine Abonnementsbestellung innerhalb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schriftisch zu widerrulen bei: DIE WELT, Vertneb. Postfach 30 58 30.

2000 Hamburg 36.

### CAD-Zeichnen mit dem Computer

nd eine erfolgreiche Computer-Vertriebsfirma (PC) und haben für unsere außerst preiswerte CAD-Komplettiosung mit 2 der besten CAD-Programme für Teile Deutschlands und benachbartes Ausland auf exclusiver Basis

Vertretungen zu vergeben.

DR. MESSNER VERTRIEBS-GMBH Albert-Schwertzer-Ring 20 · D-2000 Hamburg 70 Teleion (040) 66 00 51 - Telex 2 165 523 drme-d



Wir suchen

### Vertreter und Vertragshändler

in Norddeutschland für unser Verkaufsprogramm

**Vakuum-Verpackungsmaschinen** 

Nahrungsmittel-Industrie (Supermärkte. Absatzmarkt: Fleisch, Käse, Fisch usw.). Angebote unter Z 6148 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

**Undichte Hallendächer?** Solide, dauerhafte Abdichtung mit Langzeitgarantie. Tuschewitzki, ind.-Vertretungen, 4724 Wadersloh, Tel. 0 25 20 / 5 61

**Unser Schutz, Ihre Sicherheit** Wir bieten Ihnen ab 1, 11, 1986 pers. u. geschäftl. Personenschutz diskret u. zuverlässig.

Unsere Mitarbeiter verfügen über eine perfekte Ausbildung im Nah- u. Selbstverteidigungskampf sowie Polizeiausbildung. Ang. unter N 6094 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Junge Münchner Werbeagentur, vorhandener Startumsatz DM 2

Mio., sucht zur Finanzierung bestehender Aufträge TDM 100 KAPITALEINSCHUSS, COOPERATION oder evtl. stille o. tätige Teilhaber. Zuschr. erb. u. W 6101 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64.

4300 Essen

Chem. Tätowierentfernungsmittel (Paste) Optimale Entfernung. Verkauft wird das Mischverfahren und das Know-how (Verkauf). Dieses Angebot stößt in eine Marktlücke. Ziehen Sie den Nutzen, und schaffen Sie sich ein sicheres Standbein. Mischverfahren + Know-how DM 1200,-. Zuschr, unter Z 5928 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

USA-Telex: Investoren Achtung!!

Super-Gelegenheiten in Texas wegen z. Z. depressiver Ölindustrie. Aus Zwangsversteigerungen, Bankenliquidationen und Notverkäufen: Land, Partner für lukrative Geschäfte. Angebote u. U 6099 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

**Filialuntemehmen** mit 2,5 Mio. Jahresumsatz sucht priv. Kapital in Höhe von 30 000 DM zur Errichtung neuer Filialen. Wir bieten 20% Zinsen p. a. bei monatlicher Auszahlung. Sicherheiten vorhanden. Angebote u. H 6151 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Musikproduzent sucht Medien-Promotor auf Vertrauensbasis gegen Erfolgsbetei-Zuschr. erb. u. T 6230 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

Verdienst 7000,- b. 15 000,- DM monatlich. Information: Tel. 96 21 / 49 75 71 Essen. Wir bieten

Liquiditätsprobleme??? Suche für finanzstarkes holl. Unternehmen Autohaus (Neuwagenver-tretung) sofortige diskrete Barabwicklung jeder Größenordnung Angebote u. K 6091 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

einem jungen Arzt die Chance zur eigenen Existenz – Therapiezentrum in der Lünebur-ger Heide – Kapital VHS, Zuschrif-ten unter C 6129 an WELT-Verlag.

Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

**Bereich Computer** 

den starken und erfahrenen PARTNER. Zuschr. etb. u. Y 6163 an WELT-Verlag, Postfach 10 98 64, 4300 Essen .... '.: . . . . . Seriëse GmbH-Geschäftsadresse Vertretung mit

**Verdienstgarantie** 

auf Franchise-Basis zu vergeben.

nehmen wir die Garantie.

doch DM 5000,-.

Telefon 9 64 93 / 7 26 29

Fa. Lando

6300 GleBen, Post£ 11 66 49

Handelsvertr.

mit Außendienst gesucht. Geeignet für Werbe-, Textil- und Kfz-Zubehör. Postleitz-Gebiete frei.

Zimbo HV, Tel. 6 62 21 / 76 74 74

**Handelsvertreter** 

mit eigenem Büro sucht für Post-

(Bundesrepoblik Deutschland) steht für neutrale Zwischentransaktiofür den Vertrieb eines neuen Produkts nen zur Verfügung. Beispiele: Käufe. Verkaufe, Warenlieferungen, Leasing-Bei einem Kapitaleinsatz von DM guter-Verwertungen, Auslagenersatz. 25 000,- konnen ca. 8000,- DM monatl Hoporare, Vermittlungsprovisionen, Kommissionsgeschäfte. Treuhand-schaften, Auszahlungen, Abfindungen, Ausgleichszahlungen usw. Nur legale Vorhaben werden berücksichugt. Ab-solute Diskretion wird zugesichert. Kontakt u. T. 5482 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen. verdient werden. Pür DM 4000,- über-Der Mindestkapitaleinsatz beträgt je-

Bauherrenmodellgeschädigt? Wir helfen Ihnen unbürokratisch. BSL Tel. 64 21 / 23 51 51

Roulette

Lizenzvergabe für System mit nachweisbar 500% Rendite p. a. möglich. Notariell abgesichertes leitgeb. 2. Schwerpunkt Großraum Kapital DM 20 000,-.

Zuschriften unter X 6256 WELT-Verlag. Postfach 10 08 64. 4300 Essen.

Hamburg, Handelsvertretung, vorzugsweise Investitionsgüterbereich, langj. Erfahrung vorhanden. Angeb. erb. u. P 6227 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

- Amsterdam (Holland) 1986 -KONKURSVERSTEIGERUNG **6 TAGE** der gesamten maschinellen Einrichtungen der

**AMSTERDAMSE ADM** DROOGDOK MIJ. B.V.

Reparaturwerft Klaprozenweg 89 - Amsterdam (Nord) **ZUR VERSTEIGERUNG GELANGEN** 

MEHR ALS 7.000 POSITIONEN! AM 24. BIS ZUM 29. NOVEMBER 1986 jeden Tag ab 9.30 Uhr im 'Euromotel Schiphol', Oude Haagseweg 20 in Amsterdam. Zur Versteigerung gelangen u.a.:

METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN: 6 Bohr-und Fräs-

werke; 4 Karusseldrehbänke; 25 Drehbänke; Schleif- und Frasmaschinen; Radial- und Koordinatenbohrmaschinen; 4 Rohrbiegemaschinen; 2 Schiffsbau-Pressen: SCHWIMMDOCK, Kap. 25.000 T mit 8 pontons und 3 Deckkräne; Kap. 10-15 T; Schleppboot; 3 Deckkähne; 3 moderne Toppdrehkräne 'Bailey', (1979) Kap. 20-50 Tx 24-30 m; 2 Turm-

drehkräne 'Hensen', Kap. 15 T x 14-20 m; 23 moderne Hallenkrane, Kap. 3-75 T; ENORMER VORRAT AN SCHWEISSGERÄTEN, (MESS)-WERKZEUGEN (Neu); WERFT-EINRICHTUNGEN; SEHR

GROSSER VORRAT AN STAHL, USW. USW. BESICHTIGUNG: Montag bis zum Freitag, 17.-21. November 1986 von 9.00 bis 16.00 Uhr sowie an den Versteigerungstagen von 7.30 bis 9.00 Uhr in der Schiffswerft in Amsterdam.

### FOTOPROSPEKT/KATALOG auf Anfrage: TROOSTWUK

ARNOLD TROOSTWIJK GMBH & CO. K.G. Auktionatoren und Taxatoren Arnold Troostwijk, Auktionator - HRA 8456 Düsseldorf Büro Düsseldorf, Elberfelder-strasse 4, 4000 Düsseldorf Telefon 0211 32.85.22 - Telex 08588140 rake d Büro Amsterdam, Telefon 0031 (0) 20 46.32.01 Telex 14692 arto ni

Gault/Millaus **GUIDE** DEUTSCHLAND Der Reiserührer für Gourmets

Vor dem Essen zu lesen. Der neue Gault-Millau. Jetzt im Buchhandel, DM 39,80.

Ringier Verlag, Ortlerstraße 8. D-8000 München 70

Ein Stummfilm-Hauptwerk des Gründers von "United Artists", David W. Griffith, über tragische Liebe

### Des Preistreibers Untergang in Hollywood

A it dem Namen David Wark Grif-IVI fith verbindet sich eine Epoche filmischen Umbruchs, wie er in dieser Wucht nur noch beim Aufkommen des Tonfilms zu verzeichnen war. Griffith, geboren 1875, war ein Mann des Theaters, der eher durch Zufall 1905 nach Hollywood kam. Nach einigen Engagements als Filmschauspieler drehte Griffith 1908 für "Biograph"-Produktionsgesellschaft seinen ersten Film. den melodramatischen Einakter "Dollys Abenteuer".

Obwohl dieses Filmchen sich in nichts von den damals üblichen Kinodramen unterschied, überzeugte Griffith die Produzenten von seinem Talent, und wenig später vertraute man ihm größere Projekte an. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg begann der kometenhafte Aufstieg des Wüstenortes Hollywood zur Filmmetropole. Und Griffith gilt heute als der Mann, der entscheidend daran mitwirkte. 1915 begann der Regisseur mit den Dreharbeiten zu seinem mehrstündigen Epos "Die Geburt einer Nation", die Geschichte des nordamerikanischen Bürgerkrieges. Mochte dieser Film

auch wegen seiner rassistischen Ideologie, die in der Aufhebung der Sklaverei die Wurzeln alles Unglücks sah, das Amerika künftig traf, fragwürdig erscheinen, so beeindruckten doch die Schlachtenszenen.

Griffith hatte dabei die Kamera auf eine Art eingesetzt, wie es noch nie jemand zuvor gewagt hatte: Die Kameramänner lagen in Gräben und filmten die heranstürmenden Pferde und Menschen, so daß im Kino der Eindruck erweckt wurde, daß sich

#### Broken Blossoms ~ Nord III, 22.10 Uhr

diese Mengen von Tieren und Menschen direkt auf den Zuschauer zuwälzten und ihn überrollten.

Bis heute gilt "Geburt einer Nation" als die klassische Filmerzählung des Kinos, ein Werk, das die für seine Zeit ungeheuerliche Summe von 100 000 Dollar verschlang. Doch bereits ein Jahr später benötigte Griffith für seine nächste Produktion, "Intoleranz", knapp zwei Millionen Dollar und setzte damit die Zeichen für eine neue Ära des Kinos. Die ein-

"Werkstatt" Hollywood war durch Regisseure wie Griffith und Thomas Ince zu einer Großindustrie geworden.

Verdienten die Darsteller um 1910 noch einige hundert Dollar pro Film. zahlte Griffith zehn Jahre später seinen Schauspielern, Mary Pickford und Lilian Gish, Hunderttausende von Dollars. Aus anonymen Regisseuren. Kameraleuten und Schauspielern wurden "Stars" und "Meister ihres Fachs". Die steigenden Filmkosten wirkten sich auf die Eintrittspreise für das Kino aus. Fünf Cents hatte ein Besucher des Nickelodeons gezahlt, um sich eine halbe Stunde Zappelkino anzusehen. Als "Die Geburt einer Nation" in die Kinos kam und in New York 42 Wochen auf dem Spielplan stand, mußten die Zuschauer bereits zwei Dollar bezahlen.

Im Jahre 1919 war Griffith Hollywoods erfolgreichster Regisseur, obwohl sein teures Epos "Intoleranz" finanziell eine Katastrophe war und dem Regisseur einen lange Zeit nicht gutzumachenden Prestigeverlust eingebracht hatte. Zusammen mit Charles Chaplin, Mary Pickford und

Douglas Fairbanks sen, gründete er die legendäre "United Artists", die nicht nur Filme produzierte, sondern auch in den Verleih nahm.

Für seine neue Firma schuf Griffith 1919 Broken Blossoms" (gebrochene Blüten), die tragische Liebesgeschichte zwischen einem Chinesen und einer schönen jungen Frau, deren Vater ein brutaler Säufer ist. Lilian Gish spielte das Mädchen, Donald Crist den Liebhaber. Dieses elegisch gefilmte Melodram wurde finanziell recht erfolgreich und bescherte Griffith in den kommenden Jahren noch einige große Aufträge, von denen 1930 sein erster Tonfilm "Abraham Lincoln\* mit Walter Huston heute der bekannteste ist.

Doch 1931 erlebte Griffith mit "Der Kampf" einen Fehlschlag, von dem er sie nie wieder erholte. 1958 starb der Regisseur, der das Opfer jenes Monsters geworden war, das er selbst mitgeschaffen hatte. Er selbst hatte einmal gesagt: "Kino ist ein einziges Risiko, die Filmindustrie ist grausamer als der Krieg, denn es gibt auf Dauer hier keine Gewinner, nur Verlierer." MARGARETE von SCHWARZKOPF

### Konkurrenz der

as Thema Gewalt - in der Welt und im Fernsehen - beschäftigt die vom ZDF ausgerichteten Mainzer Tage der Fernsehkritik. Schon die beiden Auftakt-Referate zeigten, wie kompliziert das Problem ist.

zu lassen.



9.45 Ratgeber: Spielzeug 10.00 beute 10.05 Ein Mann für Millie Amerikanischer Spielfilm (1947)

15.55 Tagesschatt 15.45 Shutan – Leturgarten der Götter Bericht von Heinrich Harrer 16.45 Da schau har! Todessprung der Ente Quack. Mit Tauchkapsel zum Meeresgrund

17.15 Competerzeit Künsiliche Intelligenz 17.45 Tagesschau 17.55 Regionalprogramme 20.00 Tagesschau 20.15 Segela mocht frei Zweiteiliger Fernsehfilm

22.00 Tagesthemen

WEST

18.00 Telekolleg

20.00 Tagesschau

21,45 eff-eff

18.30 Sesamstraße

19.00 Aktuelle Stunde

19.45 Fenster-Programme

20.15 Mittwocks in Essen

22.50 Große braune Augen

1. Wie man segein lernt 21,35 Bramponkt Thema: Afghanistan - Kein Auswea für Moskau? Bericht von Peter Krebs

22.50 Fußball-Europopokal 2. Runde - Hinspiele: Landesmeister: Bayern München -Austria Wien. Pokalsieger: Torpedo Moskau - VFB Stuttgart, UEFA-Pokal: Dukla Prag - Leverkusen, Widzew Lodz - Uerdingen, Borussia Mönchengladbach – Fevenoord Rotterdom

0.00 Ensatz in Manbattan Der Gejagte 0.45 Tagesschau 0.50 Nachtgedasken Aristoteles: Was ist Seelengröße?

16.00 Europapokal der Pokaisieger live Torpedo Moskau – VFB Stuttgart

Amerikanischer Spielfilm (1936)

16.00 Europapokal der Pokalsieger live Torpedo Moskau – VFB Stuttgart

Amerikanischer Spielfilm (1919)

16.00 Europapakal der Pokalsieger live Tarpedo Moskau – VFB Stuttgart

Original mit Untertiteln

Londshuter Hochzeit

19.15 Das internationale Kochbuch

19.30 Fern vom Garten Eden (5)

20.00 Tagesschau 20.15 Schleswig-Holstein aktuell

nut NDR und RB

21.15 Panagulis lebt (4) Der Unfall

22.18 Broken Biossoms

18.00 Sesamstraße

18.33 News of the Week

21.00 Offerte

HESSEN

20.15 Studtgespräch (nur SFB)

18.00 Sesamstraße 18.30 Die Spreckstunde

11.30 Kulturwelispiegel

12.10 Monitor 12.55 Presseschau 15.00 baute

16.00 heute

16.04 Anderland Wie finde ich dich wieder? 16.35 Der Waschbär Rascai Eine überraschende Heirat 17.00 heute / Aus den Ländern 17.15 Tele-Illustrierte

17.45 Die Wicherts von nebesan

Honnelores Führerschein

18.55 Lotto am Mittwoch 19.00 houte 19.30 P. L. T.- Peter Illinam Treff Disco-Musik

20.15 Kennzeichen D Themen: SDI. Arbeiter im Stahlzentrum Riesa (DDR). Städtepartnerschaften: Jena-Erlangen und Donzig-Bremen 21.00 Der Denver-Clan

Die Colbys 21.45 heute-journa 22.05 Apropos Film Down by law" von Jim Jarmusch. Macarani" von Ettore Scola. "Dos kate Paradies" von B. Safarik

22.50 Der Gast Film von Wolfgang Mühlbauer Mia und Michael Seefelder ohnen nicht, worauf sie sich einlassen, als sie einen in der Tiefgarage übernachtenden Mann vor dem Zugriff ihres Hausmeisters bewahren.

Ш.

18.50 Dingsda

19.20 Hessenschau

21.50 Lindeustraße

22.20 Gran Canaria

18.00 Sesemstraße 18.30 Simon

18.35 Mott and Jonny

19.26 Sandmännchen

19.30 Schlaglicht

21.15 Forum

BAYERN

19.00 Pink

19.25 Dingsda

21.45 Z. E. N.

18.45 Rundschou

20.50 Zeitspiegel 21.50 Rendschou

22.45 Lese-Zeichen

20.85 Miss Marple

21.00 Aktuell / Never

SÜDWEST

20.00 Reißt die Mosern ein

21.30 Drei aktuell / Sport

Psychiatriereform

Fernsehfilm von J.-M. Baldenlus

Torpedo-Moskau – VFB Stuttgart

15.55 Europapokal der Pokalsieger live

18.58 Schlagzeilen 19.00 Abendschau / Blick ins Land

35-Stunden-Woche

Thema: Katalysator

19.50 Der Gerichtsvollzieher

23.15 Eig Sehnen, des xerstört

21.50 Erbe der Väter (5)

22.15 Chronik armer Liebesloute

19.55 Drei aktuell

15 35 Indian River Neve kanadische Secie 16.00 Drei Mödchen und drei Jungen Am (lebsten wurd' ich Architeit

16.25 Die Waltors Von Fremden zu Freunden. 17.10 Kung Fo Anschließend: Affenspiele 18.00 Es darf gelacht werden

Festival mit Harry Langdon Anschließend: Goldles 18.30 Blick 18.45 Sport 19.45 Völlig falsch verbunden

Amerikanische Filmkomödie (1985) 21.38 Blick 22.15 Wunder, Mystik, Phänomens. Thema: PSI, was ist das eigentlich? 22.45 Nummer Sechs Der General



19.00 Kulturlandschaft Schwarzwald 19.45 Follow me 20.00 Tagesschau

20.15 Der Forellenhof (1) Hochsoison Pflicht und Kür der Dillenburger

21.45 Nachtschatten Deutscher Spielfilm (1971) 23.20 Nochrichten

25.35 Blick



18.00 Mini-ZiB 18,10 Bilder aus Deutschland Lübeck - Großstadt im Schatten der Grenze 19.00 beute

19.20 Studio 19.30 Priuz Eugen, der edle Ritter Fest auf Schlaßhof 20.25 Klingendes Österreich Wörthersee 21.15 Zelt im Bild 2

21,35 Kulturjournal 21.45 Zukunft ohne Arbeit - Arbeit ohne Zekunft **Von Samuel Plattner** 



18.15 Hits mit Witz / Regional 7 18.55 Auto — Auto 18.53 7 vor 7

19.22 Karlchen 19.50 Bergerac(13) 20.15 RTL-Spiel 20.20 Filmyorschoo 20.30 Aufrehr in Laramie

Amerikanischer Western (1954) Regie: Jesse Hibbs Dozwischen: Zeichentrick 21.55 RTL-Spiel 22.00 Die 7-Minuten-Nachrichten

22.07 Popeye 22.15 Wer bie ich? 22.58 Wetter/Horoskop/Betthuplet 23.30 Wall Street Final

### KRITIK

### Trieb – nicht Sex

Cinnische Filme haben im deutschen Kino keine Chance - zu fremd ist ihre Welt. Die Erde ist unser sündiges Lied von Rauni Mollberg zeigt dies - und es ist ein Verdienst, daß das ZDF diesen Film vorstellte. Menschen stellt Mollberg vor, die an eine 35-Stunden-Woche nicht denken, sie sich gar nicht vorstellen können. Sie leben in der Agrarkultur, von der unsere Grünen träumen: Diese wissen ja nicht, daß die "rohe" Natur rund um die Uhr bearbeitet werden muß, auch von Hochschwangeren. wenn sie das Lebensnotwendigste bescheren soll.

\_Genuß" hält sie nicht bereit, und wenn die Dorfbewohner sich vergnügen wollen, so gibt es allenfalls eine Tanzdiele am See. Man tröstet sich mit Schnaps, und das Leben ringsum. Felder und Vieh. verweisen die Menschen früh auf ihre nackte animalische Körperlichkeit. So ist es denn nicht Sex, was sie treibt und was sie treiben - es ist dumpfer Trieb: man nimmt einander ohne viel Federlesen

glied. Herr

im Alter von 74 Jahren.

Pensionierung Mitte 1978 angehörte.

ehrendes Gedenken bewahren werden.

Köln, den 20. Oktober 1986

Eingang Piusstraße, statt.

fachlicher Rat vielfach gesucht und hoch geschätzt.

- und wird sich dessen nur bewußt, wenn ein feister Prediger vorbeikommt, ins Gewissen redet - und eines der Schäfchen ins Gatter treibt.

Der Film macht das, oft in zu ehrgeizigen und dann verwirrenden Schnitten, vor allem an Landschaften fest - oder an verwitterten Gesichtern, die gleichfalls Landschaften sind. Das ergibt zwar keine "Spannung", doch es fasziniert bis zur letzten Einstellung.

#### Drei Hämmer

C agt eine häßliche Frau zu ihrem Mann: "Als ich aus dem Fenster sah. graute der Morgen!" Korrigiert der Mann ihre Grammatik: "Dem Morgen!" Von dieser brachialen Art war der Humor von Sketchup, der ersten Folge der wiederaufgelebten Reihe (ARD), in der Iris Berben und

Diether Krebs ihr Unwesen trieben. Wie schon früher: Die Stärke dieser satirischen Reihe liegt eigentlich nicht im "Sketch", sondern in den ganz kurzen, manchmal nur aus einem Satz bestehenden Spots. Aller-

Nach langer, schwerer Krankheit verstarb am 18. Oktober 1986 unser ehemaliges Vorstandsmit-

Karlheinz Mangelsen

Herr Mangelsen gehörte dem Kaufhof-Konzern seit April 1939 an. Seine erfolgreiche berufliche

Karriere führte ihn im Juli 1958 in die Geschäftsleitung der Kaufhalle GmbH, und im November

1969 erfolgte seine Berufung in den Vorstand der Kaufhof AG, dem er bis zu seiner

Mit unternehmerischem Weitblick hat er die Entwicklung des Kaufhof-Konzerns mitgestaltet und

sich große Verdienste erworben. Ausgewogene Urteilskraft und hohes Verantwortungsgefühl

prägten seine Entscheidungen. Auch über die Grenzen des Unternehmens hinaus wurde sein

In Trauer und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von Herrn Mangelsen, dem wir stets ein

**KAUFHOF** 

Aktiengesellschaft

Aufsichtsrat und Vorstand

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 24. Oktober 1986, um 11.30 Uhr in der Trauerhalle des Friedhofs Köln-Melaten,

Die Beerdigung erfolgt im Kreis der Familie auf dem Friedhof St. Severin in Keitum/Sylt.

dings muß man mitunter seelisch schon gut gepolstert sein, will man da noch lachen. Zum Beispiel empfiehlt ein zum Tode Verurteilter (früher Steuerberater) dem Henker, er solle seine Axt als Werbungskosten geltend machen. Darauf der Henker: "Aber jetzt müssen wir erst mal arbeiten." Immerhin gab es einige ganz hübsche Pointen. Ein Ehepaar liegt im Bett. Plötzlich fragt der Mann: "Möchtest du manchmal ein Mann sein?" Sie antwortet mit verzögertem Knalleffekt: "Nein, eigentlich nicht. -Du vielleicht?"

Aber sowie es um größere Szenen geht, wird der Humor deutlich fernsehgerechter. Da traktiert eine Krankenschwester den Patienten mit Riesen-Spritze, Spriingen ins Genick und Reflex-Prüfung mit dem Holzhammer (!). Nach getaner Arbeit fragt sie den halbtoten Mann, ob er denn nun einen Protestaufruf gegen Tierversuche unterschreiben wolle. An solchen Stellen fühlt man sich versucht, dem Humor der ARD eine Auszeichnung à la Michelin zuzuerken-LSM nen: Drei Holzhämmer.

### Wirklichkeit

Der Wiener Psychologe Professor Friedrich Hacker wies darauf hin, daß das Fernsehen - zunächst Nachahmer der Realität - längst zu ihrem Konkurrenten geworden sei, der selber Gewalt als "vorgespielte Wirklichkeit" produziere. Das Gefährliche daran sei, daß Gewalt nicht nur gezeigt, sondern meist auch gerechtfertigt werde. Der Stärkere, der Sieger, sei in der Regel der Gute und Gerech-

te. So werde Gewalt trivialisiert. In seinem Korreferat beschäftigte sich der Wiener Regisseur Axel Corti mit dem "Zynismus der Macher" (der Regisseure und Programm-Verantwortlichen). Sie seien sich oft der Gefährlichkeit ihres Tuns bewußt. Aber eine Art Selbstkorruption verführe sie dazu, im Zweifel nicht ihr Gefühl oder ihr Verantwortungsgefühl, sondern nüchternes Kalkül entscheiden

### Am 18. Oktober 1986 verstarb nach langer, schwerer Krankheit Herr

### Karlheinz Mangelsen

im Alter von 74 Jahren.

Herr Mangelsen trat im April 1939 in unser Unternehmen ein. Nach verschiedenen Tätigkeiten im Kaufhof-Konzern wurde er im Juli 1958 Geschäftsführer unseres Unternehmens. Der Geschäftsleitung gehörte er bis zu seiner Berufung in den Vorstand der Kaufhof AG im November 1969 an.

Von Oktober 1971 bis Oktober 1985 war Herr Mangelsen Mitglied des Aufsichtsrats der Kaufhalle GmbH, davon über sechs Jahre dessen Vorsitzender. Herr Mangelsen hat in den langen Jahren seiner Tätigkeit bei uns mit seinem reichen

Erfahrungsschatz und unternehmerischer Initiative die Entwicklung der Kaufhalle GmbH maßgeblich mitgestaltet. Wir trauern in Dankbarkeit um einen Mann, der sich aufgrund seines Wesens großer Sympathie

und Achtung erfreute.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Köln, den 20. Oktober 1986

Eingang Piusstraße, statt.

#### KAUFHALLE Gesellschaft mit beschränkter Haftung Aufsichtsrat und Geschäftsführung

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 24. Oktober 1986, um 11.30 Uhr in der Trauerhalle des Friedhoß Köln-Melater

Die Beerdigung erfolgt im Kreis der Familie auf dem Friedhof St. Severin in Keitum/Sylt.

### Wir sorgen für die Gräber. Wir betreuen die Angehörigen. Wir arbeiten für Versöhnung und Frieden.

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Werner-Hilpert-Str. 2, 3500 Kassel · Postgiro Kontonummer 4300-603 Frankfurt/Main, BLZ 500 100 60

### IMMOBILIEN/KAPITALIEN

#### Ladenlokal in Braunschweig bestens geeignet zur Einrichtung einer **APOTHEKE**

da bereits 5 praktizierende Ärzte im Haus und Nachbarhaus vorhan-den. Einrichtungsvorschlag liegt vor. Laden sofort beziehbar. So-wohl Miete als auch Kauf und/oder Mietkauf/Leasing möglich. (Keine Maklerprovision)

Presenz Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG Benediktenwandstr. 2, 8000 München 99 Tel. 6 89 / 64 99 36, Telex 17 898 357

### Mehrfamilienwohnhaus

in ruhiger, reizvoller Wohnlage von Bad Breisig – 8 Wohnungen, Gesamtwohnfläche 671 m² – im Rohbau inkl. Dacheindeckung und eingebauter Fenster - aus Verwertung.

Zum Sonderfestpreis von DM 550 000,- zu verkaufen, Keine Maklergebühr.

Weitere Auskünfte erteilt

BWV - Bank für Wirtschaft und Verkehr - Volksbank eG 5400 Koblenz, Moselring 11, Teleton 02 61 / 4 94 / 2 33 oder 2 36 Forderungsankauf (titueent ab 20 Stuck) sofort gegen bar oder **F**Erfolgsinkasso Gesellschaft für Factoring und

BREMEN, zentral

Adenaueratiee 50, 53 Bonn 1, 02 28/22 1190

Wohnhaus, beste Lage, s. g. Bau-substanz, 24 WE, ca. 1650 m<sup>2</sup>, Net-tomiete 148 000,- DM p. a., Kauf-preis 2 100 000,- DM von privat. Tel. 0 42 02 / 48 49

Ohne Bargeld Grundbesitz übernehmen? Unglaublich? Fordern Sie uns! Zuschr. u. R 6294 an WELT-Verlag, Post I. 10 08 64, 4300 Essen

Mietbüro zum Spartarif mkl. Telex/Telefon, Sekretariat, Buro, + Service.

Tel. 0 23 61 / 1,46 15 Ihr Büro im Ruhrgebiet!



18% Miete p. a. 6 Jahre, garantiert P& R-Container-Leasing Fa. Tel. 0 89 / 271 89 59 :-

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an. wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer

P. F. R., Bonn

### Bremische Paradoxien

L.S.M. Spieglein, Spieglein an der Wand, wo sind die genialsten Kulturpolitiker im Land? Aus dem Spiegel schaut uns sogleich das Bremer Stadtwappen an. Denn es gibt einfach kein deutsches Bundesland, wo man so erfolgreich auf Goethes Mephisto-Wort baut: "Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Bose will und stets das Gute schafft."

Als die Bremer nach dem Kriege ihr Drei-Sparten-Theater aufbauten, konzipierten sie es räumlich so, daß künstlerische Entfaltung ausgeschlossen schien. Aber dann kam Kurt Hübner und engagierte zum Beispiel Peter Stein - das Theater machte Furore. Also ekelte man Hübner weg und engagierte den provinziellen Peter Stoltzenberg. Der machte den Fehler, George Tabori nach Bremen zu holen - und wurde vergrault. Dann holte Arno Wüstenhöfer die Truppe von Frank Patrick Steckel, und schon Schauspiel überhaupt zu schließen, worauf

das ganze Ensemble die Stadt verließ.

Problem schon lösen.

Krämer hatte Erfolg, den Krach hat er auch. Richter, um seine Macht zu demonstrieren, entließ kurzerhand Krämers engste Mitarbeiter, seinen Haupt-Regisseur und seine Produktions-Dramaturgin. Nun drohen Krämer und sein Ensemble wieder einmal mit dem Weggang aus Bremen. Richter will nicht auf seine Rechte verzichten, Krämer kann nicht Franke darf sich die Hände reiben - Bremer Theater ist ex. Das Märchen empfiehlt dem Schauspiel-Chef: "Etwas Besseres als den Tod wirst du über-

#### Tonalität heute: Die Donaueschinger Musiktage

### Uberm Grat zu Wagner

in Gespür für dichte, erstklassige Texte wird man der in Basel lebenden Komponistin Patricia Jünger zweifellos attestieren müssen. Textgrundlage ihres Hörstücks "Sehr geehrter Herr – ein Requiem", das bei den diesjährigen Donaueschinger Musiktagen uraufgeführt wurde, ist das vielleicht erschütterndste Bewerbungsschreiben in der Geschichte des Briefes. Es stammt von Emilie Kempin, der ersten promovierten Juristin der Welt, die nach langen und erfolglosen Versuchen, sich in einer rein männlichen Juristen-Umgebung zu behaupten, schließlich in einer Basler Irrenanstalt landete. Von dort aus bewarb sie sich als Hausgehilfin in einem Pfarrhaus.

Die Verlockung mußte groß sein.

dieses verzweifelte Dokument einer gebrochenen, aber immer noch hellwachen und klarsichtigen Persönlichkeit zu einem Hörstück zu verarif beiten. Patricia Jünger hat den Text in seine Bestandteile zerlegt, hat diese übereinandergeschichtet und überhaupt mit allen Mitteln der Hörspielkunst versucht, die Eindringlichkeit des Textes zu vergrößern. Und genau das schlug fehl. Ein Text wie dieser wirkt durch die Hinzufügung von Musik nicht erschütternder. er braucht keine künstlerische Überhöhung. Eigentlich er verträgt sie auch nicht. Die Aufführung zählte zu den nachhaltigsten Eindrücken in Donaueschingen. Aber das lag am

Nun ist die traditionelle Hörstück-Aufführung in Donaueschingen ja nicht die Hauptsache. Im Zentrum steht die neue, die allerneueste Musik. Doch unter den zehn Ur- und Erstaufführungen war wenig, was Kraft und Eigenständigkeit genug besitzt, um sich ein längerfristiges Interesse zu sichern. Dabei waren einige Werke auf einem handwerklich erstaunlich hohen Niveau. Doch den Qualitätssprung von einem lediglich gut komponierten zu einem wirklich beeindruckenden, neue Hörerfahrungen vermittelnden Werk - den schaf-

Text, nicht an Patricia Jüngers Verar-

### Fritz Hochwälder †

### Dramatiker. . Idealist und Komödiant

C ein Leben lang tat er sich auf seine Lehre als Tapezierer, Tischler und Polsterer einiges zugute und scheute sich nicht, direkte Parallelen zwischen diesem seinem "ersten" Handwerk und seinem "zweiten" als Dramatiker zu ziehen. Auch ein Bühnenstück müsse, wie ein Stuhl, zu allererst "gut gebaut" sein, ohne Pfusch und Schluderei. Und gut gebaut waren die Stücke des Fritz Hochwälder allemal, hießen sie nun "Das heilige Experiment", "Hôtel de Commerce", "Die Frau am Weg", "Meier Helmbrecht" oder "Der öffentliche Ankläger".

Hochwälder war einer der letzten entschiedenen Idealisten des Theaters, der den einzelnen angesichts von Grenzsituationen in die volle Verantwortung stellte. Da gab es keine Berufung auf "das Milieu" und keine psychologische Ablenkung. Scharf und klar wurden die Konflikte herausgearbeitet, das Entweder-Oder, Gut oder Böse, Schuld oder Unschuld.

Der geborene Wiener, der 1940 vor den Nationalsozialisten in die Schweiz emigrieren mußte und nach dem Krieg in Zürich wohnen blieb. bevorzugte die Darstellung revolutionärer Situationen, weil er völlig richtig erkannt hatte, daß dort, wo sich das Leben zuspitzt, der Dramatiker am besten auf seine Kosten kommt. Er nannte sich "den einzigen Schüler" Georg Kaisers, den er im Exil kennen- und verehren gelernt hatte. Dabei ging es in seinen Stücken beileibe nicht immer nur tragisch zu,

Nachdem man später dennoch ein billiges Schauspiel (mit schräger Bühnenrückwand) gebaut hatte, bestellte man Günther Krämer zum neuen Schauspielchef. Man gab ihm - mündlich - alle Vollmachten, engagierte aber einen Generalintendanten, der nur was von der Oper versteht, dafür aber alle Vollmachten schriftlich hat. Auf diese Weise hoffte Bremens brillanter, weiser Kultursenator Franke: Falls Krämer Erfolg haben sollte, würde ein interner Krach zwischen Krämer und "General" Richter das

fen nur die wenigsten. Auch der Freiburger Kompositionsprofessor Brian Ferneyhough nicht, dessen "Carceri d'Invenzione" allein schon wegen ihrer neunzigminütigen Dauer zur Hauptaufführung des Festivals wur-

den. Das Werk hat zweifellos viele Vorzüge: eine hübsche Instrumentation, Virtuosität, Kontrastreichtum und eine schön ausgehörte Klanglichkeit. Nur das wichtigste Merkmal fehlt ihm: eine unverwechselbare, eigenständige musikalische Physio-

Uber diese eigene Handschrift verfügten zum Beispiel die Adagio-Fragmente "Jardins Paradoxaux" des jungen Gelsenkirchener Johannes Kalitzke. Er ist ein Vollblutkomponist, der sich vorzugsweise in den Extrembereichen des Ausdrucks aufhält. Die Texte von Zärtlichkeit und Leidenschaft, die Kalitzke vertonte, sind mit großer Einfühlsamkeit umgesetzt wobei Einfühlsamkeit eben auch bedeuten kann, daß er mit allen zur Verfügung stehenden vokalen, instrumentalen und elektronischen Mitteln geradezu wütend um sich

schlägt

Das am kontroversesten diskutierte Stück aber war Reinhard Febels "Sinfonie", in der es unverblümt nach Mahler und Wagner klingt, in der über weite Strecken der große sinfonische Gestus des 19. Jahrhunderts gepflegt wird. Febel will sich als Komponist keinem Zwang unterwerfen, auch nicht dem zur Nicht-Tonalität. Natürlich unternimmt er eine Gratwanderung, er wird sich vor Beifall aus der falschen, extrem kulturkonservativen Ecke hüten müssen. Und natürlich wird er sich immer wieder die Frage stellen müssen, ob das überhaupt geht: heute wieder tonal zu komponieren. Den Versuch aber ist es sicherlich wert, vor allem. wenn er so überzeugend ausfällt wie in dieser Sinfonie. "Man kann doch heute so etwas nicht mehr machen" schrieb Febel über sein Werk ironisch im Programmheft. Ja, warum eigentlich nicht?

STEPHAN HOFFMANN



In der Grenzsituation: Fritz Hochwälder (1911–1986)

im Gegenteil, Hochwälder war einer der im deutschen Sprachraum leider so seltenen begabten Komödienschreiber. Das Ausweichen der Feiglinge vor schuldhafter Vergangenheit z. B. während der Nazizeit war eines seiner Lieblingsthemen. Die Komödie "Der Himbeerpflücker" wurde geradezu ein Klassiker dieser Richtung.

Wie seine Stärken resultierten auch Hochwälders Schwächen aus seinem Idealismus. Er schrieb Ideenstücke. die Sprache blieb stets in dienender Position und durfte die Dialoge nicht einmal hinreichend individuell einfärben. Aber in seinen gelungensten Würfen, im "Heiligen Experiment" und im "Öffentlichen Ankläger", erreichen Idee und Sprache geradezu Identität und bezeugen, daß Fritz Hochwälder nicht zuletzt ein großer Poet gewesen ist. Jetzt ist er, 75jährig, in Zürich gestorben.

ANDREAS WILD | seumsreife" erlangt hat.

Londons Westend jubelt: Lloyd-Webbers neues Musical "The Phantom of the Opera" uraufgeführt

### Das Monster läßt den Lüster krachen

Loyd-Webber hat es wieder einmal geschafft. In seinem neuen Musical "The Phantom of the Opera", uraufgeführt in diesen Tagen in Her Majesty's Theatre am Haymarket, hat er sich seine kürzlich geäußerte Selbstkritik zu Herzen genommen und ein Musical ganz ohne High-Tech-Elektronik und Rock-Maschinenmusik geschäffen. Musicals à la High Tech nach Art des Weltraumspektakels "Time", so hatte Lloyd-Webber geäußert, liefen Gefahr, "den Menschen aus dem Auge zu verlieren". Die neue Parole müsse heißen: Retour à l'amour. Nun, das "Phantom" entspricht genau dieser Forderung.

Lloyd-Webber läßt hier die romantische Liebe wieder voll zu ihrem Recht kommen. Seine literarische Vorlage, Gaston Leroux' Roman aus dem Jahre 1911 über das in der Pariser Oper herumspukende "Phantom", ist ja im Grunde eine sentimentale Liebesgeschichte. Sie bietet beste Gelegenheit, tief in die Kiste der alten klassischen Gefühle zu greifen und eine echt dramatische Handlung rund um das unverwüstliche Dreiecksverhältnis zu entwickeln.

Die junge Sängerin Christine wird hin- und hergerissen zwischen dem jungen, attraktiven Aristokraten und Gesellshaftslowen Raoul, Vicomte de Chagny, und dem in der Kloake tief unter der Oper hausenden verkannten und gedemütigten Genie, dem "Phantom". Und dieses ist ein sehr menschliches Gespenst, zumal ihm Lloyd-Webber sämtliche Dracula-Anwandlungen, denen es sich im Original gelegentlich überläßt, gründlich ausgetrieben hat. Übriggeblieben ist die alte Konstellation "la belle et la bète" - eine Erfolgsformel offenbar auch für das Musical "Humanisierung" auch bei der Mu-

sik: Lloyd-Webber benützt wieder ein Orchester, "live" im Orchestergraben. Der Synthesizer ist mit zwei Keyboards nur noch eine von vielen Stimmen. Und siehe da: Die Ausdruckspalette ist gleich wieder reicher. Und bestens geeignet zur Illustration der beiden musikalischen Welten der im Jahre 1861 spielenden Handlung: Hübsche Parodien auf Opern der Zeit einerseits, der typische Lloyd-Webber-Sound für die melodramatische Gefühlsskala andererseits.

Wie Zeffirellis "Traviata" beginnt das Musical mit einer Auktion von Bühnenrequisiten, wobei man erstmals den riesigen Lüster sieht, den das Phantom dann auf dem Höhepunkt der Haupthandlung krachend niedersausen läßt. Weiter geht's mit einer parodierenden Generalprobe der Oper "Hannibal", verpackt in ei-

nhalt und Verpackung – der uralte

A Gegensatz hat auch in der Kunst

seine eigene Geschichte, und die

Stadt Stendal in der Altmark richtet

dafür jetzt ein eigenes Museum ein:

das erste und einzige Bilderrahmen-

museum nicht nur in Deutschland.

sondern wahrscheinlich in der Welt.

Daß es dem Winckelmann-Museum

angegliedert ist, zeugt nicht nur vom

historischen Verständnis der Materie

die Geschichte des Bilderrahmens

wird in dem neuen Museum bis in das

klassische Altertum zurückverfolgt -,

sondern auch von einer gewissen Ver-

legenheit: Sind Rahmen überhaupt

ausstellenswert? "Verdienen" sie ein

Nie wäre diese sonderbare Schau

von Geräten, die zu nichts anderem

erfunden und gefertigt worden sind.

als dazu, andere, vermeintlich wert-

vollere Geräte und Gegenstände zu

umhüllen, zustandegekommen, ohne

den Forscher-, Sammler- und Hand-

werkerfleiß Werner Ehlichs aus Dres-

den. Er hat einen Gedanken Wilhelm

von Bodes aufgegriffen, der offenbar

als erster in der antiken (Vor-

Geschichte des Bilderrahmens ein

lohnendes Thema erkannte. Aber aus

Bodes geplanter ausführlicher Rah-

menkunde wurde nichts. Ehlich, der

ein Bilderrahmengeschäft geerbt und

auf Schiffsreisen die antiken Stätten

besucht hatte, griff die Idee auf und

widmete ihr ein Lebenswerk. So wur-

de er zu einem der "Urväter" einer

neuen Wissenschaft, der antiken Bil-

derrahmenkunde, die inzwischen

schon mit zahlreichen Publikationen

ihr Daseinsrecht in der Kunstwissen-

Rahmenkunst des Altertums, beruft

sich zuallererst auf pompejanische.

frührömische und hellenistische

Wandmalereien, auf denen, als "Bild

im Bilde", Gemälde in Rahmen dar-

gestellt sind. Die Beobachtung, für

die sich vor ihm noch niemand inter-

essiert hatte, erschien dem Laienfor-

scher so unwahrscheinlich, daß er zu-

erst nicht sicher war, ob es sich bei

den abgebildeten Rahmen nicht um

Phantasieprodukte der Wandmaler

handeln könnte. Er ging deshalb dar-

an, mit den handwerklichen Mitteln

der Antike die sonderbaren gemalten

Rahmen nachzubilden - und so wur-

de nicht nur der praktische Nachweis

der Machbarkeit erbracht, sondern es

entstand auch jene kunsthandwerkli-

che Rahmensammlung, die nun "Mu-

Ehlichs Entdeckung, die eigene

schaft bekräftigt hat.

\_eigenes" Museum?

Winckelmanns Erben

Die Schöne und das Monster: Sarah Brightman und Michael Crawford in der Londoner Aufführung von Webbers Musical "The Phantom of the Opera"

nen spektakulären Bühnenzauber. der auch ausgepichten Musical-Roués die Sprache verschlägt (Bühnenbild Maria Björnson). Ein lebensgro-Ber Plastik-Elefant wird auf die Bühne gerollt. Es meyerbeert und puccinit höchst ergötzlich.

Und dann der Abstieg in die grandiose Palast-Unterwelt des Phantoms: Ein düsterer Styx ist in einem Nachen zu durchqueren. Hunderte flackernder Irrlichter recken sich zu übermannshohen Kandelabern, ein gewaltiges Fallgatter schließt sich Symbol für den Außenseiter, der einund ausgeschlossen ist.

An Cocteau erinnert die aus dem Spiegel von Christines Garderobe tretende Gestalt des Phantoms, an E.T.A. Hoffmann das Motiv des Doppelgängers zwischen Alptraum und Realität. Michael Crawford spielt dieses deformierte Monstrum, das Christine einst mit Engelszungen singen lehrte und ihr in unglücklicher Liebe verfallen ist, mit Halbmaske und bleibt, was Gräßlichkeit betrifft,

Die seltsamsten Stammbäume und

Wechselbeziehungen der antiken

Rahmenkunst wurden offenbar: etwa

die Ableitung des frühen "Achten-

denrahmens" vom ägyptischen Bett-

rahmen, oder die Metamorphose von

Schilden, Feldzeichen, Schränken

oder ganzen Tempeln zu "Rahmen"

für Kunstwerke und Bilder, die wohl

zunächst keineswegs nur dem Schutz

und der wirkungsvollen Darbietung

der Schaugegenstände, sondern auch

zu deren (kultischer?) Verhüllung

ten Feldzeichen bis zum Klapptafel-

bild, das mit Türen verschlossen wer-

den konnte, vermittelt Ehlichs

Sammlung einen Eindruck von die-

ser "Verhüllungskunst", die das ei-

gentliche Bildwerk wie ein Allerhei-

ligstes verschloß - am eindrucksvoll-

sten mit der Nachbildung einer höl-

zernen Grabstele aus Theben (400

v.Chr.), die das Bild eines mumifizier-

ten Agypters an das Ende einer Enfi-

lade prächtiger Tempeltore hinter

Entstanden ist, wenn man so will,

ein typisch "postmodernes" Museum,

ein Kabinett der Fiktionen. Gemüts-

werte, Rekonstruktionen, des Rollen-

tauschs von Inhalt und Form, von

Kern und Schale. Die ausführenden

Künstler sind Tischler, Maler, Bild-

hauer, Kunstschmiede, Gießer und

Vergolder des 20.Jahrhunderts, die

sogar wesentlich mehr Phantasie ein-

setzen mußten als ihre Berufskolle-

gen vor einigen tausend Jahren, die

offensichtlich fabrikmäßig nach Vor-

ein anerkannter Forscher in Ost und

West, Autor mehrerer Fachbücher

und Träger der "Leibniz-Medaille",

räumt ein: "Völlig getreue Rekon-

struktionen konnten leider nicht in

jedem Falle erreicht werden. Sie

scheiterten am Fehlen richtig ausge-

trockneter und südlicher Hölzer wie

Sykomore, Zeder, Zypresse und Pi-

nie. Für andere Materialien wie Pi-

nienwachs, echtes Gold, damalige

Drogen und dergleichen wurden teil-

zum Teil hypothetischen Rekon-

struktionen, ohne das neue Museum

in Stendal ware jedoch die Kunde

vom antiken Bilderrahmen vermut-

lich auch heute noch, was sie vor

Wilhelm von Bode war: eine reine

Gedankenkonstruktion.

Ohne diesen "Ersatz", ohne die

weise Ersatzstoffe verwendet."

Ehlich selbst, mit nun 77 Jahren

lagen arbeiteten.

verschließbare Türen entrückt.

Von dem mit einem Tuch verhäng-

dienen sollten.

weit hinter allen Elefantenmännern des Films zurück. Freilich, um Christines Aufstieg zu fördern und die Aufführung seiner eigenen verkannten Meisteroper zu erzwingen, läßt er alle Kobold-Effekte springen und geht, wenn notwendig, auch über Leichen.

Wenn ihn die Polizei jagt, stimmt er abwechselnd aus Logen, vom Schnürboden oder aus der Bühnenversenkung sein Hohngelächter an. Die Wirkung ist groß. Aber der Librettist Richard Stilgoe erwies dem Komponisten sicher einen Bärendienst, als er das Phantom zu früh Gestalt annehmen ließ und ihm damit ein Gutteil seiner dämonischen Dimension nahm. Auch die musikalischen Leitmotive für das Phantom sind ein bißchen schwach: einerseits eine niederstürzende Akkordsequenz, zu der die Vierte Sinfonie von Ralph Vaughan Williams Pate gestanden haben mag, andererseits ein Titelsong in einer Art Gruselidiom, das das Makabre eher verharmlost.

Musical hat mit Rock so viel zu schaffen wie die Operette mit der Oper. Der Meister schrieb eine Musik zum Träumen, die am stärksten bei den ausgesprochenen Lyrismen ist, mit sattem Streicherchor, romantischen Kantilenen, etwa in Christines Song "Wishing you were somehow here again" oder "All I ask of you". Ein Hauptelement der

Lloyd-Webbers neues

Partitur bilden die eingelegten Opernpersiflagen. Da karikiert Lloyd-Webber köstlich das hohle Pathos von Ausstattungsopern des französischen Stils, imitiert aber auch recht gekonnt die Opera buffa des 18. Jahrhunderts samt Rezitativ mit Cembalobegleitung. Die Nebenfiguren werden durch die Bank witzig charakterisiert. Es gibt zwei köstlich-knifflige Streit-Sextette und ein irrlichterndes kleines Fugato. Lloyd-Webbers eigener Sound gerät allerdings etwas allzu nahe an den Sound von Rodgers und Hammerstein. Der Meister versichert, das habe er ausdrücklich so gewollt. Selten ist das Musical

der Operette so nahe gekommen - das Phantom der Operette, fürwahr wozu auch die gediegene Regie beiträgt. Harold

Prince hält die Handlung von Szene zu Szene in Spannung. Und er bietet ein großartiges Arrangement: einen Maskenball auf der riesigen Treppe des Opernhauses, bei dem das Phantom in der Maske des Roten Todes

Das "Phantom", mit sechs Millionen Mark ausgestattet, mit verkauften Karten für drei Millionen Mark am Tag vor der Premiere, ist der absolute Hit der Saison in Londons Westend. Bühnenbilder und Bühneneffekte sind so spektakulär, daß Staatsopern vor Neid erblassen müssen. Und die mit dem Komponisten verheiratete einstige "Hot Gossip"-Tänzerin Sarah Brightman, die uns schon in seinem "Requiem" mit ihrem in den hohen Lagen ätherischen Sopran auffiel, ist als Christine nach übereinstimmendem Urteil aller, die etwas von guten Stimmen verstehen, eine Sensation. Alle Ingredienzien dieser Produktion-weisen also auf Effolg, Erfolg, Erfolg ...

SIEGFRIED HELM

#### Monolog und Boulevard: Theaterbrief aus Paris Stendal eröffnet ein Museum für Bilderrahmen

### H2 antwortet nicht

lexandre Dumas hat jetzt mit seinem zu seinen Lebzeiten nie aufgeführten Mantel- und Degenstück "La Tour de Nesle" im Carré Silvia Montfort Einzug gehalten. Ein Ort, wie er nicht besser für dieses 1932 zum ersten Mal aufgeführte Melodram geeignet sein könnte: Ein hohes Tor, ein sich durch die Dunkelheit schlängelnder Weg führen ins Theater, das ursprünglich Schlachthof, dann Zirkus war. Man gruselt sich schön, und mit geradezu kindlicher Faszination verfolgt man dann, wie ein junger Mann nach dem anderen sein Abenteuer mit der Königin und ihren Schwestern in Tour de Nesle mit dem Leben bezahlen muß. Ein turbulenter, sehr unterhaltsamer

Abend. Wesentlich mehr geistige Anstrengung verlangt der von André Marcon vorgetragene metaphysische Monolog "Le Discours aux Animaux" von Valère Novarina im Théâtre Bouffe du Nord. Zwei Stunden lang dauert die litaneiartige Klage über die Condition humaine. Novarina demontiert den Satzbau völlig, Wörter werden in Analogien neu erfunden, Kommunikation mit dem Zuschauer erfolgt in erster Linie mittels akustischer Agression. Samuel Beckett läßt grü-Ben, wird aber bei weitem nicht er-

Anspruchsvolle Theaterfreude bietet hingegen Nathalie Sarraute, die große alte Dame der französischen Literatur, mit ihrem Stück "Elle est là", prasentiert im Théatre de la Villette im Rahmen des Festival d'Automne. Ausgangspunkt: Eine Frau. kurz S. genannt, dargestellt von Marie Casarès, hat eine Ansicht, mit der "H2" (Jean-Paul Roussilon) nicht einig geht. Unterstützung findet er bei zwei Geschlechtskollegen "H3" und "H1". Hier werden Worte zu Sätzen verknüpft, die nicht banaler sein könnten, die jeder schon einmal gesprochen oder gehört hat. Doch mittels des scheinbar ganz oberflächlichen Dialoges lotet Sarraute semantische wie existentielle Tiefen faszinierend aus. Eine Komödie, im Verlaufe derer einem das Lachen vergeht.

Jean-Claude Brialy, auch bei uns bekannt aus vielen Filmrollen, hat soeben den Direktorposten in den Bouffes Parisiens übernommen, wo Jean Marais und Jeanne Moreau einige ihrer größten Erfolge einheimsten. Einst leitete Jacques Offenbach dieses in rotem Plüsch schweigende DANKWART GURATZSCH! Theater, und ganz auf seiner Linie lag

denn auch das von Brialy vorgestellte Stück "Le Nègre", verfaßt vom jungen Didier van Cauwelaert, der in Frankreich vor allem vom Fernsehen her bekannt ist. Ein reines Boulevard-Stück, gepfeffert mit Bonmots, das sich jedoch für einmal nicht im trivialen Dreiecksverhältnis mit knallenden Türen aufhält.

"Le Nègre" ist im Französischen einmal der Neger, dann aber auch, wie im Deutschen, das, was man "Ghostwriter" nennt. Und um einen solchen handelt es sich, dargestellt übrigens mit Brillanz von Brialy selbst, der in dieser Rolle alle seine Register zu ziehen vermag. Anfänglich im Hause des hohen Justizbeamten als reiner Beobachter installiert,



feabachs: Jean-Claude Brigly

um dessen Biographie zu schreiben, tritt er allmählich an seine Stelle und nimmt seine Funktionen als Vater, Ehemann und Freund wahr, die jener in menschlicher Erstarrung nicht mehr auszuüben vermag.

Das ist alles sehr amusant und zu Beginn recht witzig dargestellt, so wenn Brialy den Sohn in einen Kibbuz, die Hausangestellte in eine Music Hall und die Tochter in ein Filmstudio schickt. Leider geht der anfängliche Schwung später verloren. besonders wenn Brialy dann noch moralisierende Erläuterungen von sich gibt, die in ihrer Schwere hier nicht recht passen wollen. Aus einem : frisch eingeschenkten Glas Champagner wird ein Glas abgestandener Schaumwein, Schade.

BEATRICE SCHAFFHAUSER

#### JOURNAL

Deutsch-italienischer Kulturaustausch

Italiens Staatspräsident Cossign. tags zuvor Ehrensenator der Universität Bonn geworden, stand gesterm Pate, als im Bonner Wissenschaftszentrum ein Trägerverein \_Villa Vigoni" ins Leben gerufen wurde, 1983 hatte Don Ignazio Vigoni der Bundesrepublik Deutschland ein großräumiges Villenanwesen am Comer See vermacht, mit der Auflage, daraus eine kulturelle Begegnungsstätte zu entwickeln. Um das Projekt auf eine "breite gesellschaftliche Basis" (Bundesbildungsministerin Dorothee Wilms) zu stellen, wird nicht der Staat, sondern der Trägerverein die Verantwortung für Programm und Geschäftsführung übernehmen. Wohl noch in diesem Jahr wird ihm ein gleichberechtigtes italienisches Pendant an die Seite treten. Es wird aus jedem der beiden Länder einen Präsidenten geben. Auf der deutschen Gründungsversammlung wurde der Botschafter der Bundes republik in Rom, Lahn, der in wenigen Tagen pensioniert wird, als erster Präsident berufen.

Wand wird Gastdirigent beim RSO Berlin

gtl Berlin Günter Wand wird mit Beginn der Spielzeit 88/89 ständiger Gastdirigent des Radio-Symphonie-Orchesters Berlin. Er wird jede Saison vier Programme dirigieren, dem Orchester aber auch für Tourneen zur Verfügung stehen. Den Beginn macht ein Auftritt bei den Wiener Festwochen 1988.

#### Glasgow ist Europäische Kulturhauptstadt 1990

He London Glasgow ist vom britischen Minister für die Künste, Richard Luce, zur Europäischen Kulturhauptstadt für 1990 nominiert worden. Die Ratifizierung durch die EG-Kultusminister in Brüssel am 13. November gilt als sicher, zumal Großbritannien an der Reihe ist. Athen eröffnete 1985 den Reigen, gefolgt von Florenz. Amsterdam, Berlin und Paris sind für 1987-89 nominiert. Glasgow will sein ganzjähriges Kulturfestival für 12 Millionen Mark ausrichten und rechtzeitig einen Konzertsaalkomplex fertigstellen.

Wesel erinnert an 550 Jahre St. Martin

An die Geschichte und das Wirken der Fraterherren in Wesel erinnert die Ausstellung "550 Jahre St. Martin". Sie wird bis 16. November im Städtischen Museum gezeigt. Zu sehen sind Schnitzwerke. Gemälde sowie alte Codices aus dem Besitz der Gemeinde. Im Katalog (25 Mark) wird zusätzlich die Bedeutung des Ordens für die Stadt und ihre Bewohner erläutert.

Dortmund zeigt Gemälde von Elisabeth Minke DW. Dortmund

Ein Dutzend farbkräftiger expressiver Gemälde von Elisabeth Minke zeigt das Dortmunder Museum am Ostwall bis zum 2. November. Die 1954 in Wuppertal geborene Schülerin von Rudolf Schoofs hat u. a. Stipendien des DAAD für Paris und der Kunststiftung Baden-Württemberg erhalten. Der Katalog der Ausstellung mit ganzseitigen Farbabbildungen kostet 10 Mark.

Schriftstellerei die brotlose Kunst

dpa, Köln Schriftstellerei ist, zumindest für Kölner Autoren, eine brotlose Kunst. Dies hat eine vom Forschungsinstitut für Soziologie an der Kölner Universität publizierte Untersuchung ergeben. Von 149 befragten Kölner Autoren gaben drei Viertel an, daß sie weniger als 50 Prozent ihres Monatseinkommens aus der Schriftstellerei beziehen. Über die Hälfte nennt sogar weniger als zehn Prozent. Das Haupteinkommen sichern sich die Autoren durch Nebentätigkeiten. Die Hälfte der Kölner Schriftsteller hat ein Gesamteinkommen von etwas über 2000 Mark pro Monat, den Etablierten" stehen durhschnittlich 3 500 Mark zur Verfügung.

#### DAS AKTUELLE **TASCHENBUCH**

Dieser Hägar ist wirklich schrecklich. Die meisten, die ihn zur Hand nehmen, legen ihn schnell wieder beiseite, weil sie mit ihrem Latein am Ende sind. Aber der Goldmann Verlag scheint überzeugt zu sein, daß es noch genug Leser (und Käufer) gibt, die den alten Cäsar verstanden hätten, auch wenn er mehr als sein Berühmtes "veni, vidi, vici" äußerte. Und deshalb beschert er uns jenen miles sine timore vitiisque, genanut "Hägar terribilis". Immerhin, das kleine Latinum genügt, um diesem Unterfangen ein "bonum est" zuzuerken-

nen. Dik Browne: "Hägar Terribilis", Gold-

mann, 7,80 Mark.

المكذا من الاصل

### Mutter und Bruder im Schlaf erschossen

Prozeß gegen 19jährigen Gymnasiasten in München

HORST DALCHOW, München

Kaltblütigkeit wird ihm von der Staatsanwaltschaft nachgesagt. Angeklagt, seine Mutter und seinen Bruder im Schlaf erschossen zu haben, steht der 19jährige Dieter Wildhagen seit gestern vor Gericht. Kaltblütig hatte er auch versucht, sich dem Prozeß durch Flucht zu entziehen. Er war



Diøter Wildhagen FOTO: DPA

in der Nacht zum Sonntag gemeinsam mit fünf Komplizen aus der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim ausgebrochen, Stunden später in Freising aber wieder festgenommen worden.

Ohne sichtbare Erregung nahm der Münchener Gymnasiast vor der Jugendkammer des Landgerichts München I die schweren, in der Anklageschrift zusammengefaßten Beschuldigungen zur Kenntnis. Danach hat er in der Nacht zum 30. Oktober 1985 aus Habgier seine 52jährige Mutter und seinen 22jährigen Bruder in ihren Betten erschossen. Nach seinem bereits bei den Vernehmungen abgelegten Geständnis wollte Dieter Wildhagen seine Mutter töten, um deren Zwei-Millionen-Mark-Villa auf der Nordsee-Insel Sylt zu erben und daraus ein Hotel zu machen.

Gestern ließ der Angeklagte durch seinen Verteidiger Anton Zankl ein umfassendes Geständnis ankündigen. Danach habe er sich unmittelbar vor dem lange geplanten Mord an sei-ner Mutter entschlossen, auch seinen Bruder zu töten. Die Anklage richtet sich auch gegen den 21jährigen gebürtigen Zürcher Albert Koch, einen Schulfreund des Hauptangeklagten. Für seine Beteiligung an dem Verbre-chen hatte ihm Dieter Wildhagen zunächst 20 000 Mark, nach Antritt des Erbes eine Eigentumswohnung im Wert von rund 200 000 Mark versprochen. Koch wußte nach Meinung der Staatsanwaltschaft, daß Wildhagen das Verbrechen ohne seine Hilfe nicht hätte durchführen können.

Beide Angeklagten hatten bereits im März 1983 "ein Ding gedreht": Sie waren in eine Wohnung, in der sie "eine Menge Waffen" vermuteten, eingedrungen und hatten die Mutter eines Schulkameraden nach dem Eintreffen der alarmierten Polizei als Geisel genommen. Dann gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die beiden Männer müssen sich deshalb auch wegen schweren Raubes und Geiselnahme verantworten.

Der Prozeß ist auf eine Dauer von fünf Tagen angesetzt.

### Bilanz der ersten Herbststürme / Verkehrschaos in Städten / Schäden in Millionenhöhe



Schwere Schäden: In Berlin-Charlottenburg stürzte eiz 60 Meter langes Gerüst auf ein Auto

### Orkan forderte Menschenleben

"Der Herbststurm hat den Altweibersommer hinweggefegt", resümierte gestern ein Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach die Großwetterlage in Europa. "Rückseitenwetter" nennen die Wetterkundler das kühle und regenreiche Grau nach dem ersten großen Herbststurm mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 170 Stundenkilome-

Fünf Menschenleben forderte das Unwetter. In der niedersächsischen Stadt Cloppenburg kam eine Frau zu Tode, als sie beim Öffnen ihres Regenschirms von einer Sturmbö erfaßt und vor ein Auto geschleudert wurde. In der niederländischen Stadt Herzogenbosch wurde ein 31jähriger Mann beim Sturz von einem Dach tödlich verletzt, ein anderer starb in Den Haag, als ihn der Sturm von der Leiter fegte. In England kamen zwei Autofahrer ums Leben, als ihre Fahrzeuge von umstürzenden Bäumen getroffen wurden.

In Berlin erreichte der Wind in der Nacht zum Dienstag zeitweise Stärke 11. Die Feuerwehr hatte von zwei Uhr bis zum Vormittag den Ausnahmezustand ausgerufen. Sie war mit 600 Mann pausenlos im Einsatz. Gegen Mitternacht drohte ein Zirkuszelt auf und davon zu fliegen. Die Feuerwehr konnte es in letzter Minute fester verankern. Vier Menschen mußten evakuiert werden, als die 20 Quadratmeter große Giebelwand eines Einfamilienhauses einstürzte.

Im Münsterland, auf den Höhen des Sauerlandes und im Raum Köln erreichte der Orkan zeitweise Windstärken zwischen zehn und zwölf (die

WELT berichtete in einem Teil ihrer Auflage). Durch die bayerische Gemeinde Nersingen (Landkreis Neu-Ulm) wirbelte eine Windhose und demolierte etwa 30 Häuser. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens eine Million Mark. Beschädigte Strom- und Telefonleitungen legten in vielen Orten die Versorgung mit Elektrizität und die Nachrichtenverbindungen lahm.

Geschwindigkeiten von 150 Stundenkilometern erreichte der Orkan auch in der "DDR". In Neubrandenburg schleuderten Orkanböen schwere Container auf die Gleise.

Vor der Küste der Bretagne verlor ein panamaisches Frachtschiff in den bis zu neun Meter hohen Wellen Fässer mit vermutlich gefährlichem Inhalt. An den Küsten wurde Sturmflutwarnung gegeben.

### Versicherer: Schäden sofort melden

Die ersten großen Herbststürme mit Orkanboen richteten Schäden an, die in die -zig Millionen gehen. Die Schäden sollten möglichst sofort der zuständigen Versicherung zur Bestandsaufnahme gemeldet werden. Nur so sei sichergestellt, daß später die "Ursache Sturm" nicht angezweifelt werden kann, teilte der Bundesverband Deutscher Versichenungskaufleute gestern mit.

Sturmschäden (Schäden durch Wind ab Stärke 8 auf der Beaufort-Skala mit Geschwindigkeiten ab 70 Stundenkilometern) sind in eine Hausrat- oder Wohngebäude-Versicherung einbezogen. Für alle anderen durch Sturm entstandenen Schäden sind die Kfz-Versicherungen zuständig oder zusätzlich abgeschlossene Sturmversicherungen.

Nach Auskunft des Verbands der Sachversicherer in Köln entstehen 99 Prozent aller Sturmschäden an Gebäuden. Die Schäden sind so gut wie immer in voller Höhe gedeckt, es sei denn, daß ein Hauseigentümer umfangreiche Um- und Anbauten vorgenommen hat und dies der Versicherung nicht gemeldet hat.

Drückt der Sturm eine Fensterscheibe ein und ergießt sich ein Schwall von Wasser über den Teppich, dann tritt die Hausratversicherung für den Schaden ein. Hier schließt das Sturmrisiko auch Schäden an Radio- und Fernsehantennen sowie Markisen ein, sofern dies alles vom Versicherungsnehmer allein und nicht zu gewerblichen Zwecken genutzt wird.

Voll- und Teilkasko decken Schä den, die beispielsweise durch umstürzende Bäume, herabfallende Äste oder Dachziegel am Fahrzeug entstehen. Hingegen sind "durch Naturgewalten verursachte Fahrfehler" und dadurch entstandene Schäden am eigenen Auto nur durch eine Vollkasko-Versicherung gedeckt, teilte die HUK mit. Im Klartext: Wer von einer Windböe geschoben sein Auto demoliert, bekommt den Schaden nur bei einer Vollkasko-Versicherung ersetzt; die Haftpflicht tritt ein, wenn bei dem verunglückten Manöver fremde Fahrzeuge oder andere Sachwerte beschädigt werden.

### Ausbrecher flüchteten ohne fremde Hilfe

Der unter dem Verdacht, sechs In sassen der Justizvollzugsanstalt Mün chen-Stadelheim zur Flucht verhol
fen zu haben, am Montag verhaftete
44jährige Justizbeamten ist wieder frei. Anlaß für die Verhaftung warer die Aussagen eines Häftlings, die sich inzwischen als nicht stichhaltig er wiesen haben. Oberstaatsanwalt Dieter Emmrich hatte Montag mittag an gedeutet, daß es sich bei den Beschuldigungen gegen den Justizoberwachtmeister um "eine Art von Racheakt" handeln könne. Sie wurden durch die Aussage eines der wieder gefaßten Ausbrecher entkräftet, sie hätten die Nachschlüssel "ohne fremde Hilfe" gefertigt, jedoch beschlos-sen, einen Justizbeamten zu beschuldigen. Der Justizbeamte hatte mit Nachdruck bestritten, bei den Vorbereitungen zu der spektakulären Flucht geholfen zu haben. Nach den neuesten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft war für die Anfertigung von Nachschlüsseln der vorübergehende Besitz der Originale "nicht unbedingt erforderlich".

Baby mißhandelt: tot

dpa, Münster Ein acht Wochen altes Baby, das wegen seines Schreiens von seinem 23jährigen Vater in Münster geschlagen worden war, ist seinen Verletzungen erlegen. Der arbeitslose Mann soil im vorigen Jahr auch seine erste Tochter im Alter von sechs Wochen so schwer mißhandelt haben, daß das Kind daran gestorben sei.

Eine Million Fluggäste

dpa, Düsselderf Im Monat September verzeichnete der Düsseldorfer Flughafen eine Million Fluggäste. Dieses Rekordergebnis des größten Charter-Flughafens der Bundesrepublik übertrifft den Vergleichsmonat des Vorjahres um zehn Prozent.

Mordprozeß begonnen

dpa, Igoumenista Vor einem Geschworenengericht in der westgriechischen Hafenstadt Igoumenista hat gestern der Prozeß um den Mord an drei jungen deut = : schen Frauen auf Korfu im Mai vergangenen Jahres begonnen Angeklagt ist ein 23jähriger Mann aus dem Dorf Jannades auf Korfu, der kurz ' nach der Bhittat festgenommen wor-

den war. Therapie bei Würstchen

Die Stadt Wien richtete in einer Neubausiedhung mit 2470 Wohnungen einen sozialtherapeutischen Würstchenstand ein, an dem neben heißen Würstchen auch Hilfe in rechtlichen Fragen, familiären und finanzi-

ellen Problemen offeriert wird. Gefährlicher "Scherz"

dua. Berlin Ein 70 Jahre alter Chemiker, der als Inhaber einer Fabrik für Scherzartikel giftiges Niespulver hergestellt hatte, wurde gestern von einer Berliner Strafkammer wegen gemeingefährlicher Vergiftung und gefährlicher Körperverletzung zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Vor allem Kinder erlitten Gesundheitsschäden.



"Gewöhnen Sie Ihren Hund an den Besuch Ihres Briefträgers", appellieft die Essener Post an alle Hundebesitzer (1985 schnappten in der Bundesrepublik scharfe Hundezähne 3050 Mal nach Postboten).

### WETTER: Regen und stürmisch

Lage: In einer starken westlichen Höhenströmung überqueren atlantische Tiefausläufer rasch das Bundesgebiet.

Vorhersage für Mittwoch: Im Norden und Nordwesten wechselnd bewölkt und Schauer. Sonst zunächst stark bewölkt und lang andauernder Regen, in Süddeutschland bis zum Abend, sonst von Westen her im Tagesverlauf in Schauer übergehend. Temperaturen 9 bis 14 Grad, nachts

Vorhersagekarte

Magnet Jestenfrum

inglight, chaemhing

SCILLIS BOW

"cib bedece"

Chierra Darin

destand 4) em. r

bede:x\*

Neger girden

S:n-ee

Scholer

wantem

man Othleson

R Gewiter
Web Niederschlogsgebiet

AAA Kakironi am Baden

Luitstroming worm

Luttstreaming kent

22. Okt., 8 Uhr

für den

Rückgang auf 5 bis 8 Grad. Frischer bis starker Wind aus westlichen Richtungen mit Sturmböen, südlich der Mittelgebirge auch Gefahr von orkanartigen Böen.

Weitere Aussichten: Wechselhaft. einzelne Schauer, etwas kühler.

Sonnenaufgang am Donnerstag: 6.59 Uhr\*, Untergang: 17.13 Uhr; Mondaufgang: 19.55 Uhr, Untergang: 13.20 Uhr (\* MEZ; zentraler Ort



Temperaturen in Grad Celsius und Wetter vom Dienstag, 13 Uhr (MEZ):

| ĺ | D            |    |     | Lübeck      | 7   | lane. | ı Faro      | 27 | ha  | Ostende                           | 10       | ы          |
|---|--------------|----|-----|-------------|-----|-------|-------------|----|-----|-----------------------------------|----------|------------|
| 1 | Deutschla    | nd |     | Mannheim    | 11  | bd    | Florenz     |    | he  | Palermo                           | 10<br>24 | bd<br>be   |
|   | Berlin       | 10 | bw  | Munchen     | 10  | pw    | Genf        | 13 | he  | Paris                             | îî       | R          |
|   |              | 10 |     | Münster     | 10  | R     | Helsinki    | 6  | R   | Peking                            | 13       | he         |
|   | Bielefeld    |    | pw. |             |     |       |             |    |     |                                   |          | _          |
|   | Brauniage    | .5 | R   | Norderney   | 8   | bw    | Hongkong    | 28 | be  | Prag                              | 9        | bw         |
|   | Bremen       | 11 | pw. | Nurnberg    | 10  | bd    | Innsbruck   | 13 | bw  | Rhodos                            | 22       | bw         |
|   | Dortmund     | 10 | bw. | Oberstdorf  | 10  | pw    | Istanbul    | 21 | pm  | Rom                               | 23       | pw         |
|   | Dresden      | 9  | hd  | Passau      | 9   | pw.   | Katro       | 30 | he  | Salzburg                          | 10       | bd         |
|   | Düsseldor!   | 10 | R   | Saarbrücken | 11  | DA.   | Klagenfurt  | 15 | be  | Singapur                          | 26       | bw         |
|   | Erfurt       | 8  | bw  | Stuttgart   | 10  | bw    | Konstanza   | 18 | bd  | Split                             | 22       | bw         |
|   | Essen        | 3  | R   | Trier       | 10  | bd    | Kopenhagen  | 10 | he  | Stockholm                         | 5        | bd         |
|   | Fuldberg/S   | 0  | bd  | Zugspitze   | -11 | bw    | Korfu       | 21 | bw. | Straßburg                         | -        | _          |
|   | Flensburg    | 9  | bw  |             |     |       | Las Palmas  | 24 | he  | Tel Aviv                          | 25       | bw         |
|   | Frankfur M.  | 11 | pw. | Ausland:    |     | _     | Leningrad   | 10 | bw  | Tokio                             | 19       | bw         |
|   | Freiburg     | 11 | bw  | Aigrer      | 36  | he    | Lissabon    | 22 | be  | Tunis                             | 23       | he         |
|   | Garmisch     | īī | bw  | Amsterdam   | 10  | R     | Locarno     | 20 | he  | Valencia                          | 25       | be         |
| ı | Greifswald   | 10 | he  | Athen       | 34  | he    | London      | 13 | R   | Varna                             | 18       | bd         |
|   | Hamburg      | 10 | bw  | Barrelona   | 22  | be    | Los Angeles | 17 | wl  | Venedia                           | 17       | he         |
|   | Hannover     | 10 | bd  | Belgrad     | IO  | bw    | Luxemburg   | 9  | bd  | Warschau                          | -6       | Rs         |
|   | Kahler Asten | ĩ  | bd  | Bordeaux    | 18  | bd    | Madrid      | 20 | be  | Wien                              | 12       | be         |
|   | Kassel       | ıö | bw  | Bozen       | 20  | he    | Mailand     | 20 | be  | Zürich                            |          |            |
|   |              | 9  | pw. | Brussel     | 9   | bd    | Malaga      | 25 | be  | Zurien                            | 12       | pw         |
| 1 | Kemplen      | _  |     |             | 13  |       | Mallores    | 35 | he  | bd · bedeckt, bw ·                | the said | M: Cr      |
| 1 | Kiel         | 10 | bw  | Budapest    | 13  | he    |             |    |     | · Graupel Gw - G                  |          |            |
| l | Koblenz      | 12 | bd  | Bukarest    |     | bd    | Moskau      | 3  | R   | heiter, (W = m W                  |          |            |
| 1 | Koln-Bonn    | 10 | R   | Casablanca  | 25  | he    | Neapel      | 24 | he  | Nebel R - Regen                   |          |            |
| 1 | Konstanz     | 11 | bd  | Dublin      | 10  | bd    | New York    | 11 | wl  | Schwers S - S<br>Schwerschauer: S |          |            |
| 1 | Leipzig      | 10 | bd  | Dubrovník   | 20  | bw    | Nizza       | 25 | he  | gent. St - Schmer                 | TO SEC   | <b>F</b> 3 |
| 1 | Liel/Sylt    | 11 | bw. | Edinburgh   | 7   | Rs    | Osio        | 5  | ₽æ  | wolkenios keo                     |          |            |
| ı |              |    |     |             |     |       |             |    |     |                                   |          |            |

### LEUTE HEUTE

Hohes Honorar

Ihre Vorlesungen über die Rolle der Frau in der ägyptischen Kultur waren gut besucht. Trotzdem brach Jehan Sadat, die 52jährige Witwe des ermordeten ägyptischen Präsidenten Anwar el-Sadat ihren Aufenthalt an der University of South Carolina ab. Grund: Behörden hatten verlangt, ihr



Honorar solle offengelegt werden. Es betrug übrigens umgerechnet 100 000 Mark pro Semester.

Luxus im Knast

Gestreifte Kleidung trägt zur Zeit Multimillionär und Modezar Aido Gucci (81). Wegen seines Alters darf er die Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung aber im "luxuriösen", unvergitterten Gefängnis von Eglin (Florida) absitzen, das sogar über einen Tennisplatz verfügt. Gucci wird - wo sonst - in der Gefängnisschneiderei arbeiten. Seine Zelle teilt er mit dem Modedesigner Albert Nipon (57).

### Italiens Lkw-Fahrer zogen es vor, zu Hause zu protestieren

"Aktion Schnecke" gegen Bußgeldkatalog ein Fehlschlag

Nach dem Vorbild der "Operation escargot", die vor einem Jahrzehnt fast den gesamten Straßenverkehr in Frankreich zum Erliegen gebracht hatte, wollten Italiens Fuhrunternehmer und Lastwagenfahrer gestern auch auf der Apenninenhalbinsel ein Verkehrschaos provozieren. Ihre

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom

"Operation Schnecke", mit er sie aus Protest gegen ein Gesetzesdekret zur drastischen Reglementierung des Lastwagenverkehrs 350 000 T. L.R.-Lastzüge und Lkw von den Autobahnen auf die Staatsstraßen umzudirigieren beabsichtigten, erwies sich jedoch als fast völliger Fehlschlag.

Nirgendwo im Lande kam es bis zum Nachmittag zu ernsthaften Verkehrsstaus. Der von der Polizei vorsorglich organisierte Großeinsatz ging ins Leere, da die meisten Lastzug- und Lastwagenfahrer entweder die Autobahnen nicht verließen oder zu Hause blieben. Der für kommenden Freitag angesetzten nächsten Protestaktion dieser Art sehen Polizei und Pkw-Fahrer jetzt mit ziemlicher Gelassenheit entgegen.

Das umstrittene Gesetzesdekret der Regierung Craxi war am 3. Oktober erlassen worden. Es bedroht Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung für den Lastwagenverkehr, darunter auch die Überschreitung der zugelassenen Höchstgeschwindigkeiten von 60 km/h auf Landstraßen und von 80 km/h auf der Autobahn, mit hohen Geldstrafen, in bestimmten Fällen sogar mit der Beschlagnahme der Lastzüge.

Die Regierung hofft, damit die ständig wachsende Zahl schwerer Verkehrsunfälle zu vermindern, in die Lastzüge und Lkw verwickelt sind. 1985 kamen bei solchen Unfällen 778 Menschen ums Leben. Fuhrunternehmer und Lkw-Fahrer bezeichnen das Dekret jedoch als ungerecht und wirtschaftlich nicht tragbar. Sie fühlen sich "kriminalisiert" und argumentieren, daß der Güterverkehr auf der Straße wesentlich teurer würde, wenn sich die kostspieligen Lastzüge, die für eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h konstruiert seien, an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten müßten.

In die Auseinandersetzung hat sich auch der "Osservatore Romano", die Zeitung des Vatikan, eingeschaltet. Niemand, so hieß es in einem Kommentar, bestreite den Fuhrunternehmern das Recht, ihre Argumente geltend zu machen. Das Entscheidende seien jedoch nicht die vielleicht legitimen Interessen einer bestimmten Gruppe und auch nicht die mehr oder weniger schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen des Regierungsdekrets. Das Entscheidende sei der Schutz des Tag für Tag von verantwortungslosen Fahrern bedrohten menschlichen Lebens.

### Urteil: Wenn das Gepäck beim Zoll verschwindet

DW. Karlsruhe

Wer in Länder der Dritten Welt reist, sollte bei Reisegepäckversicherungen vorsichtig sein. Die Versicherung muß nicht in jedem Falle haften. Die Klausel, nach der ein Gegenstand, der bei der Gepäckaufbewahrung deponiert wurde, versichert ist, kann nicht auf die Hinterlegung bei einem Zollamt in der Dritten Welt angewendet werden. Dies entschied der Bundesgerichtshof.

Der Kläger hatte eine Reisegepäckversicherung abgeschlossen. Er unternahm im März 1981 eine Reise nach Nepal. Dabei führte er eine Videokamera und einen Video-Recorder nebst Netzteil und Ladegerät mit sich, die er kurz zuvor gekauft hatte. Beim Zollamt in Kathmandu wurde ihm die Einfuhr dieser Geräte nach Nepal nicht gestattet. Er hinterlegte sie deshalb bei dem Zollamt gegen Quittung. Als er sie bei der Rückreise abholen wollte, wurde ihm erklärt, die Geräte seien gestohlen worden.

Der Kläger begehrte Entschädigung. Die Versicherung erklärte, für den Schaden bestehe kein Versicherungsschutz. Landgericht und Oberlandesgericht hatten der Klage stattgegeben. Die Bundesrichter wiesen die Klage ab: Die Haftung einer Zollbehörde in einem Land der Dritten Welt für aufbewahrte Gepäckstücke sei schwer überschaubar. Das Risiko sei deshalb nur schwer kalkulierbar. (Az.: IV a Zr 232 aus 84)

### ZU GUTER LETZT

### Unser Dankeschön für Sie wenn Sie für die WELT einen neuen Abonnenten gewinnen

The Continue Continue

Akku-Bohrmaschine

Modell Bosch PBM 7.2 V. Leichte handliche Akku-Bohrmaschine, mit der Sie <u>unabhängig von der Steckdose</u> arbeiten können. Mechanisches 2-Gang-Getriebe.

Drehrichtungs-Umschaltung Rechts-Linkslauf. Deshalb ideal auch zum Eindrehen und Lösen von Schrauben. Bohr-Ø in Stahl 10 mm, in Holz 15 mm. Schrauben-Ø bis 6 mm. Akku 7,2 V. Komplett mit Akkupack,

Ladegerät, Schraubendreher-Doppelklinge.

Prämien-Gutschein Ich bin der Vermittler. Ich habe einen neuen WELT-Abonnenten gewonnen (siche nebenstehenden Bestellschein),

Als Belohnung dafür wünsche ich die Akku-Bohrmaschine

Straße/Nr.:

Der neue Abonnent gehört nicht zu meinem Haushalt. Die Dankeschön-Prämie steht mir zu, wenn das erste Bezugsgeld für das neue Abonnement beim Verlag eingegangen ist.

Unterschrift des Vermittlers

#### ---An: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 Bestellschein Ich bin der neue WELT-Abonnent. Bitte liefem Sie mit die WELT mindestens 12 Monate ins Haus. Der günstige Abonnementspreis beträgt im Inland monatlich DM 27,10, anteilige Versandkosten und Mehrwertsteuer eingeschlossen Die Abonnements-Bedingungen ergeben sich aus dem Impressum der WELT. Ich war während. des letzten halben Jahres nicht Abonnent der WELT. Vomame/Name: PLZ/Ort: Vorw./Tel. Unterschrift des neuen Abonnenten: ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 10 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) achrifdich zu widernden heit DIE WELT, Vertrieh, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36.

Der neue Abonnent kann den Auftrag innerhalb von 10 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) sehnstlich widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36.

Sprechen Sie mit Ihren Freunden und Bekannten. Nachbarn und Kollegen über die WELT. über ihre Aktualität. ihre Vielseitigkeit, ihre weltweite Sicht. Sicher werden Sie den einen oder anderen für die WELT gewinnen.

